Beftellungen nebmen alle Boft-Anftalten bes 3n - und Mustanbes an,

(1 fgr. 3 pf. für die viergefvaltene Beile) find nur an die Erpeb is

№ 291.

Donnerstag den 13. Dezember.

1855.

Berlin, 12. Dezember. Ge. Majestät ber König haben Allergnabigft gerubt: den Wirklichen Geheimen Kriegsrath und vortragenden Aath im Kriegsministerium, Weidinger, dum Militärintendanten des 3. Armeekorps; den disherigen Staatsanwalt Meuß zu Königsberg in Preußen zum Oberstaatsanwalt bei dem Appellationsgerichte in Frankfurt a. O.; den Staatsanwalt Boedbecke in Hagen zum Oberstaatsanwalt dei dem Appellationsgericht in Münster; so wie den disherigen Staatsanwalt dei dem Appellationsgericht in Münster; so wie den bisherigen Stadtrichter Wilhelm b bierelehft zum Stadtgerichtsrath zu ernennen; dem praktischen Arzte zu. Dr. Wuft and der Indahme den Charafter als Sanitätsrath; ferner dem Probiantsmitschen Arzus erraftungs Ober-Angeisten Vernachtungs Ober-Angeisten Arzus den Vernachtungs Ober-Angeisten Arzus der Angeister Vernachtungs Ober-Angeisten Vernachtungs Ober-Angeisten Vernachtungs Ober-Angeisten von der Vernachtungs von der Vernachtung von der Vernachtungs von der Vernachtungs von der Vernachtung eister Brusch p zu Stralfund; und dem Garnison-Berwaltungs-Ober-Infpettor If cheufchner zu Wefel, ben Charafter als Rechnungsrath zu berleiben.

# Telegraphische Depeiche ber Vosener Zeitung.

Dresden, Dienstag, 11. Dez. Nachmittags. Das Dresdner Journal" dementirt die Munchener Nachricht, daß der bairische Ministerprasident von der Pfordten nach Dresden abgereift fei; von der Pfordten fei bis jest weder hier eingetroffen, noch werde er erwartet.

(Eingeg. 12. Dez. frub 411 Ubr.)

S Bofen, 12. Degbr. - Bir haben (Rr. 290) eine Ueberficht ber jest in ber frangofischen und englischen Preffe auftauchenden Friedens. artikel verheißen, und wollen diese Busage heute erfullen. Bevor mir dies indes in's Werk seben, sei uns gestattet, nochmals darauf hinzuweifen, baß man von gemiffen Seiten ber jener Schwenfung ber bezeichneten Preforgane fehr wenig Gewicht beizulegen scheint. Man außert fich g. B., in Uebereinstimmung mit unseren Meußerungen, fo barüber:

"Die Friedensbestrebungen, von denen die frangofische und englische Presse so viel zu erzählen weiß, haben bis jest noch wenig Aussicht auf einen Erfolg, und felbst die angebliche Beneigtheit ber friegführenben Mächte, in vorbereitende Berhandlungen zu treten, wird bezweifelt. Derartige Unterhandlungen halt man fur nichts weiter als fur ein Thema, um über ben Winter hinwegzukommen uud bann die bisherigen Erfolge auf bem Rriegsichauplage ju vervollständigen. Go lange Rugland noch einen wichtigen Bunkt am Schwarzen Meere und in ber Rrimm hat, wird es fich nimmermehr zu einem Frieden verfteben, der feine Bedeutung im Suben beschränkt. So lange aber die Weftmachte nicht im Stande find. eine folde materielle Beschränkung faktifch burchzuführen, wird Rugland auch im Bege bes Bertrages feine bahin abzielenden Ronzeffionen ma-Die Situation ber Kriegführenden ift weder eine glorreiche auf bet einen, noch eine rettungslose auf ber anbern Seite, und bie halben Erfolge bet Bestmächte laffen nur bann einen Frieden als möglich ericheinen, wenn Rugland im Innern erheblich geschwächt mare; wenn man alfo bie feitherige Sprache ber inspirirten Organe in England und Frantreich nicht geradezu in das Gegentheil umfehren will oder muß, fo ift es fcmer abzusehen, auf welche Grundlagen bin jest ein Friede vermittelt werben und zu Stande kommen foll. Rufland mußte die traditionelle Tendeng feiner Politif aufgeben ober die Beftmachte Alles, was fie bisber gewonnen; auf anderen Grundlagen ift fur jest fein Friede gu ge-

Ift diefer Unficht an fich die Berechtigung nicht abzusprechen, fo bunkt uns, als lege fie zu geringes Gewicht auf die trop aller Großsprechereien immer boch bedeutsam erscheinende friedensfreundliche Stimmung der noch por gar nicht langer Beit fo erklufiv friegerischen Blatter, bei denen icon die Anerkennung gegenwärtiger Möglichkeit bes Friedens ein wichtiges Symptom ift, mogen fie auch in Betreff ber Bedingungen, unter welchen er ju ichließen, ben Mund immerhin noch etwas gar ju voll nehmen. Der bedeutendfte Artifel in Diefer Rudficht ift unftreitig ber im Pariser "Constitutionnel" vom 6. Dez., von Cucheval Clarigny, der sich über die gegenwärtige Lage Guropa's die beiben Fragen ftellt: "3ft der

Friede möglich?" und : "Ift in biefem Augenblid Aussicht vorhanden, Frieden zu erlangen?" Bir geben aus bem fehr weitläuftigen Artifel bas

Wichtigste in folgender Ueberficht:

Die erfte Frage ift entschieben bejabend beantwortet, weil ber Streit, ber heute Europa spaltet, rein politischen Natur, tein Kampf ber Leidenschaft, bes Bolferhasses, tein Eroberungstrieg ist und allein ber moralische Er - England und Franfreich baben ben 2med folg bon Wichtigkeit fein fann. und die Folgen biefes Rampfes bon vornherein flar bargelegt und bie Gawelche ihnen jur Aufrechthaltung bes europäischen Gleichgewichts um beffen Sicherung es fich allein handelt, erforberlich scheinen, unter einstimmiger Einwilligung ber Machte festgestellt. Sind biefe Garantien einstrmmiger Einvilligung ber Nachte feltzestellt. — Eind biefe Arantien erlangt, so haben sie weber ein Interesse noch die Abssicht mehr, die Wasseln länger in der Hand zu balten. Bom Weiten aus steht also dem Frieden nichts im Wege, aber das Bedürfniß dieses Friedens muß auch anderwärts erfaßt werden, und das ist der Hauptknoten der Frage. Es ist klar, daß der Krieg, wenn er sich verlängern sollte, nicht in jene Schranken eingengt bleiben wenn er sich berlangern sollte, nicht in seine Schranken eingeengt bleiben kann, die ihm die Westmächte um der Rube Europa's willen, angewiesen haben, denn, wenn es Rußland nicht genägt, sich die Ungriffslinien genommen zu sehen, wenn es tief in seiner Macht getroffen sein mill, so werden die Berdündeten den Kampf sich nicht hinschledden lassen, sondern alle ihre Hilfsquellen zur Anwendung bringen. Und so muß sich der Krieg vergrößern und ausdehnen, und er wird es durch die Ishl der Bölker, die daran Theil nehmen.

"Schon kämpfen Frankreich und England nicht mehr allein für die Türkei, das Beispiel Viewonts wird nach und nach von anderen Natiodie Turfei, bas Beispiel Piemonts wird nach und nach bon anderen Nationen befolgt werben, die theils burch ichriftliche Engagements verpflichtet find ober bemnächft fein werben, und theils burch moralische Berbindlichfeiten gebunden find." — "Der Arieg wird fich nach Maggabe bes Terrains aus-behnen, welches er umfaßt. Unfere Goldaten werden, wenn es fein muß, nach Petersburg geben, bort Frieden aufzuerlegen, und Rugland fieht bies fo wohl ein, daß es, am Schuße durch bei Kronftabter Batterien verzweifelnd, die Newa mit Geschügen spidte. - Und werben bie Alli im Schwarzen Meere laffen, um Ruinen zu bewachen? Und werben die Alliirten bann ihre Rrafte ohne Cebaftopol? Werben bie Berbundeten eine Urmee von 200,000 Mann bazu verwenden, um bem Jeinde und ben Elementen unbewohnte Berge, burre Steppen abzuftreiten? Werben sie eine Flotte in jenen Gemaffern laffen, wo die Vernichtung der rustischen Schiffe sie übernössig macht? Gewiß nicht. Der Krieg wird nicht zogern, sich den verwundbarften Theil Ruglands zum Schauplag zu erwählen, und sich der Donau nähern. Dort aber wird der erste Kanonenschuß Desterreich aus einer Unthätigkeit wecken, die, ohne feine Finangen berguftellen, feine Autoritat in Europa untergrabt, und Defterreich wird, wenn nicht gang, boch ben größten Theil von Deutschland nach

reich wird, wein nicht ganz, doch den größten Löen von Leutspiland mach sieden. (?)
Rußland weiß, daß es durch sein längeres Bebarren, den Krieg weiter zu führen, den Lieblingswunsch Deutschlands: Friede, zu nichte macht, und daß dieses Land, auf dessen Stimmung es stets großen Werth legte, von der Kälte, in welche die frühere Spinpathie überging, dalb zum Wistrauen und zur Feindsleitzsteit sich wenden würde. Und dann, was kann Aussland vom Fortführen des Kampfes erwarten? Dieses Jahr fostete ihm Sebasiopol, das nächste wird ihm Kronstadt oder Mcslass, oder beide entreißen. If es also nicht besser, jeht zu unterhandeln? Kann es später günstigere Konzessionen, das schlötzsession auch darüber kann Kusland derundigt sein Keinen Rassen felbtte nichts und auch darüber kann Rußland beruhigt sein. Seinen Wassen sehlte nichts — als Glück Die Vertheibigung Sebastopols und Kinburns werden in der Geschichte leben — die Ehre ist gerettet und Rußland kann, wenn Leidenschaft und Fanatismus es nicht bethören, unterhandeln, ohne sich zu demathigen. — Die Westschuste ihrerseits konnen der Entschließung des Gegners ruhig entgegenschen. Werden wir Friede baben, fo wird die Dankbarkeit Europa's fie fur ihre Mäßigung lohnen; foll aber ber Krieg fortbauern, fo wird er im größeren

Maaßstabe und mit größerer Aussicht auf Erfolg geführt werden. Der Artikel der "Morning-Bost" vom 4. (s. Nr. 288), worin die Bedingungen prazifirt find, unter welchen die Westmächte jest in Friedensunterhandlungen treten konnten, erhalt badurch, daß ihn ber "Conftitutionnel" wiedergiebt, eine Urt von Beftätigung. - Die hiernach als unerläßlich erscheinenden Bedingungen wurden sein: Bor Unem vollständige Bernichtung ber ruffischen Macht im Schwarzen Meere; dann Aufgeben der Donaumundungen, die, wie die vom ruffischen Protektorat befreiten Donaufürstenthumer, der Türkei mittelft Bertrag zugesichert würden. Bollständiges Berzichten auf jeden Anspruch, jede Einmischung hinsichtlich der türkischen Unterthanen und endlich, daß Rußland in Betreff des baltischen Meeres und der allgemeinen europäischen Interessen andere Bereinbarungen unter Bedingungen einginge, welche fur die Dauer und die Birtfamteit bes banach abzuschließenden Friedens Sicherheit gewähren murben.

Man geht in Bezug auf die hier aufgestellten Ansichten so weit, mit Bestimmtheit zu behaupten, der Kaifer der Franzosen und Lord Palmerfton feien völlig über die anzunehmenden Friedensbedingungen übereingekommen, wobei man freilich die Beantwortung ber ohne 3weifel wichtigern Frage vergißt, ob Desterreich auch diese Bedingungen zu den seinigen machen, und ob auch nur einige Aussicht vorhanden sei, daß Rupland dieselben annehmen werde!

Die eine dieser Fragen, nämlich die über die Buftimmung Defterreichs, will allerdings ber "Morning Advertiser" bereits als gelöset angesehen wiffen, mahrend er andrerseits mit ben Bedingungen felbst noch keineswegs einverstanden ift, da fie ihm noch nicht genug zu bieten

fcheinen. Er fagt:

"Man geht so weit, schon die Bedingungen anzugeben, über welche die Berbundeten fich, dem Bernehmen nach, auszusprechen haben. Deffereeich verlangt nämlich angeblich, daß Sebaftopol nie wieder aufgebaut werben foll, daß in Zukunft keine ruffische Flotte mehr im Schwarzen Meere erscheinen darf und daß Rugland auf die Donaumundungen, so wie auf jedes Protektorat auf die Donaufürstenthumer verzichtet. Das find die Bedingungen, welche der Wiener Hof als Friedensgrundlagen vorschlägt und welchen der Kaiser Napoleon und die Mehrheit der engl. Minister ihre Zustimmung zu geben geneigt sein sollen. (Als Zugabe foll, wie der "Morning Herald" ziemlich bestimmt ausspricht, der Kaifer Allerander auch noch die Alandsinseln abtreten wollen!!) Bis jest jedoch ift fein Grund zu der Annahme vorhanden, daß Rugland, die am meiften dabei betheiligte Macht, auf diese Bedingungen eingehen werbe. Die Borschläge kommen von Desterreich und das ift ein Umftand, den wir nicht außer Ucht laffen durfen; aber follten fie auch mit Genehmigung des St. Petersburger Sofes vorgelegt worben fein, fo find fie boch in einer folden Beife abgefaßt, daß bas englische Bolt fie nun und nimmermehr gutheißen kann und wird. Sie wurden burchaus keine wirkliche Bürgschaft für die Unabhängigkeit der Türkei und den europäischen Frieben bieten. Der Minifter, melder ihre Unnahme im Saufe ber Gemeinen auch nur empfehlen murbe, verdiente eine Buchtigung, die wir nicht naber bezeichnen wollen. Bon einer Erstattung der Kriegskoften mit Rufland ist auch nicht mit einem einzigen Worte die Rede. Zeder Friedensvorschlag, der nicht die Anerkennung des Prinzips in sich begriffe, daß Rußland die Koften, welche der Krieg ben Westmächten verursacht hat, bis auf den legten Beller ju gablen habe, wurde ben englischen Minifter, welcher ihm seine Zustimmung gabe, so verhaßt machen, daß er bald ber Wucht bes allgemeinen Unwistens erliegen wurde. Diese unsere Worte find fpeziell an Lord Palmerfton gerichtet, und wir hoffen, daß ber eble Lord nicht taub gegen unsere Bemerkungen sein wird. Dadurch, daß mir fie machen, ermeisen wir uns als feine mabren Freunde. Er glaubt es vielleicht in biefem Augenblide nicht, wird aber binnen Rurgem unserer Ansicht fein.

Etwas gemäßigter allerbings fpricht fich St. Marc Girarbin im "Journ. des Débats" aus. Er bestätigt, daß "gang Europa ben Frieden muniche und man beffere Grunde fur als gegen benfelben habe; bennoch glaube er nur ichmach baran, denn es gabe Borurtheile und porgefaßte Meinungen gegen den Frieden." Dann beschäftigt fich ber Artitel mit Rußland, welches sich gegenwärtig nur beshalb dem Frieden nicht gunstig zeige, weil es glaube, das englisch-französische Bundniß konne nicht lange mehr bauern, und Frankreiche Finangen könnten bem Rriege nicht lange mehr widerfteben. Ginftimmigfeit der Meinung in und außer Frantreich über die Falschheit dieser Unnahmen werde ben Frieden offenbar beschleunigen. "Der Zweck des Krieges ift die Wiedergeburt bes Drients. Deshalb muß die erfte Bedingung des ju schließenden Friedens fein, daß Rußland auf sein Uebergewicht im Orient verzichte. hat Rußland Europa hiervon überzeugt, dann ift der Zweck des Krieges erreicht, und deshalb munichen wir, daß Rußland, auf feine Täuschungen verzichtend, Friedensantrage mache, b. h. an die Meinung Europa's appellire, ber es die Bedingungen vorlegt, unter welchen es ben Frieden will." Schließ.

Die Schillerstift ung. Während in neuerer Zeit nach allen Seiten hin Unterstügungsvereine für die verschiedenften Rlaffen ber Gefellichaft fich bilbeten, haben die Bunftler, Die Schriftfteller - mit einem Wort, alle Die, welche gunachft für die allgemeine geiftige Bildung und Erhebung thätig find, durch eigne Lauheit und Flauheit in dieser Beziehung bieber zurud gestanden. Sie biesen Mangel oft gen ig bitter gerlagi "armen Boeten im Dachfammerlein", bes darbenden Dufiters, ift faft sprüchwörtlich geworden und es hat an traurigen Beispielen dafür leider nicht gemangelt. Die Nation läßt ihre tüchtigsten Geister verkümmern, um ihnen nach dem Tode, in gerechter Scham über diese Bernachlässigung, Denkmäler zu errichten: bas ist oft genug gesagt und gehört, gedruckt und gelefen worden. Auffallend Benug, daß man für folche Uebelftande immer noch trage eine Gulfe nur bon Außen erwartete, mahrend die Bedeutsam-Teit des Help your self grade auf diesem Gebiete sich in anderen Regionen schon so überzeugend herausgestent hatte! Endlich aber hat man in biefem Jahre fich ermannt, ben erften bedeutungsvollen Schritt gu thun. Dresden gebührt das Verdienst, hierbei vorangegangen zu sein, den ersten Impuls dazu gegeben zu haben, der natürlich sofort allseitigen Anklang gefunden hat, und von welchem erfreuliche und segenbringende Resultate fich mit Zuverficht erwarten laffen. Die fünfzigste Wiebertehr bes Tobestags unfers großen Schiller gab die nächste Beranlaffung, daß bort Manner Bufammentraten, beren Namen gum Theil auch in ber literarifden Belt von gutem Rlang, eine Stiftung ju begrunden, welche fur die Dichter beutscher Ration und ihre Sinterlaffenen dereinft von außerorbentlidem Segen zu werben verspricht, wenn fie allezeit, wie zu erwarten fieht, frei von allen subjektiven Ginfluffen, von Engherzigkeit und Koterieeinflüffen verwaltet wirb,

Das Dresdner Romité erließ am 10. Mai b. 3., ber auch fonft

bort in murbigster Beise feierlich begangen murbe, folgenden Aufruf "an die Deutschen":

"Der funfgigjährige Tobestag unferes Friedrich von Schiller hat in allen Gauen bes Baterlandes bankbarfte Erinnerung an den Bufrühvollendeten, und an vielen Orten gemeinsame Huldigung durch Gefang, Bild und Rede geweckt. Gin Kreis von Chrenmannern unferer Stadt trat bereitwilligft fofort susammen, um einer folchen auch bier veranftaltet gemesenen Erinnerungsfeier burch Grundung einer Stiftung imfallenderen Ausdruck zu geben. Der zunächt durch Rückblick auf Schillers eignes Leben veranlaßte, fonft aber auch durch die traurigften Erfahrungen auf bem Gebiete ber Literatur immer mehr als Rationalpflicht fich aufdrangende Zwed berfelben ift: folden Schriftftellern, welche, Dichterischer Formen fich bedienend, dem Benius unseres Bolfes in ebler, die Mehrung der Bildung anstrebender Treue fich gewidmet haben, für ben gall ihnen verhangter eigner ichmerer Lebensforge, ober für ben gall ber Sulfslofigfeit ihrer nachften, auf ihr Talent angewiesenen hinterlassenen, einen thatkräftigen Beiftand zu leiften. Richt mehr die bereits unter uns organifirte Form, mohl aber bas fraftigere Erbluben und zeitigere Beginnen ber Birtfamfeit dieser Schillerstiftung hangt von dem Wiederklang ab, den unsere Anregung in gleichgesinnten Gemuthern findet. Wir lassen beshalb an Alle, denen die Erhaltung, Mehrung und Burbe ber Nationalliteratur ein theurer und werther Gedanke ift, hiermit einen Aufruf ergeben gur lebendigften Erganzung unferes Unternehmens. Wir bitten Freunde ber Literatur, an allen Orten zu gleichen Schillerstiftungen zusammenzutreten und die Berwendung der Ergebniffe ihrer Thatigkeit mit der unfrigen in einer funftig naber ju bezeichnenden Beise in Berbindung ju bringen. Bir bitten Diejenigen, die die vorherige Bilbung von Schillerstiftungen an ihrem Bohnorte nicht abwarten wollen, die Spende, die fie unferm Beginnen für Einmal oder periodisch entweder selbst zugedacht haben oder burch entsprechend in Bewegung zu setzende sonstige Forderungsmittel : Konzerte, Theatervorftellungen, Bildausstellungen u. f. m. zu erwirken hoffen, unmittelbar an bas Bankierhaus Lope & Thomasche bie-

felbft, gegen später erfolgende öffentliche Quittung burch bie "Augeburger Allgemeine Zeitung", einzusenden. Richt boch ober Bering, nicht ber Burft, ber in ber Forberung eines Augufteischen Zeitaltere feinen iconfien Rubm erblickt, nicht ber Burger, der nach Bollendung feines gefegneten Tagewerks am reinen Quell beutscher Dichtkunft fich zu erquiden liebt, Riemand, ber eine, wenn auch nur fleine Gabe bereit halten fann für humanitatezwerfe, Die nicht fein eigenes naheres Bohl berubren, wolle fich ausschließen, eine Stiftung gu fordern, die es durch Beranlaffung und 3med verdient, ichon am hundertjährigen Erinnerungstage der Geburt Schillers, den 11. Rovember 1859, Ergebniffe peroffentlichen zu konnen, Die auf's Neue Die Thatfache festftellen, bag unsere Nation fich am einigsten fühlt in der Pflege und Bahrung ihrer

unveräußerlichen geiftigen Guter."

Aus den gleichzeitig veröffentlichten provisorischen Statuten durfte noch Folgendes zu erwähnen fein: S. 3. Der aus fieben Berfonen beftehende provisorische Borftand ber Stiftung führt bis jum hundertjährigen Geburtstage Schillers, alle erforderlichen, das Gedeihen und die Erhaltung ber Stiftung forbernden Geschäfte. Bei Abgang einzelner Mitglieder wird er sich durch Neuwahl wieder vervollständigen. — §. 4. Für iest ift beschloffen worden, baf bis gu bem im vorftebenden S. angeführten Beitpunkte noch keine Unterftugung aus ben Mitteln ber Stiftung gewährt werbe. Dagegen werben von ihnen bie etwa auflaufenden Spefen bestritten. - §. 5. Der Dresdener Borftand betrachtet fich als proviforischen Centralvorstand, an welchen die Ginnahmen ber zu bem in S. 1. feftgeftellten 3med zu begrundenden Filialftiftungen zur Bermaltung abgeliefert werden. - §. 6. Der provisorische Centralvorftand trägt bafür Sorge, daß bis jum 11. Rovember 1859 von ihm und ben, von ben Borftanben ber ingwischen ins Leben getretenen Filialftiftungen ernannten Bevollmächtigten ein befinitiver Beichluß über bie nahere Organisation und Berwaltung ber Stiftung gefaßt merbe.

Das zeitgemäße Unternehmen fand allgemeinen Anklang unter Do-

lich fpricht St. Marc Girarbin bie Soffnung aus, daß ber Friebe Frankreich seine liberalen Ginrichtungen wiedergeben werde, welche bie Meinung verlangt, beren Frankreich 40 Jahre genoffen, beren Denkmale noch aufrecht stehen, obgleich einige berfelben noch verhüllt find. -

Es ift unbeftreitbar richtig, wenn man gefagt hat, ber orientalische Rrieg habe nicht nur fein Intereffe, fonbern felbft feine Popularitat verloren, namentlich feit bem Falle Gebaftopols. "Man rechnet in London und Baris die Bortheile und Rachtheile feiner ferneren Fortführung nach, und man rechnet unter bem Ginfluffe ber brudenden Zeitverhaltniffe, ber großen Opfer, die man gebracht, und ber befriedigten Baffenehre, fo daß ber Ueberschuß auf die Seite ber Rachtheile druckt und bas Gefühl ber Ermudung, das alle Theile zu beschleichen icheint, vergrößert." Dazu kommt dann noch, daß in der That die etwaigen Gelufte der Beftmächte jur Fortsetzung bes Rrieges im übrigen Guropa wenig Ermunterung finben, das (mahrend felbst das allitre Desterreich eine Armeereduktion nach ber andern eintreten läßt und durch die Anregung der Frage über die Stellung der Donaufürstenthumer mahrhaftig nicht enger an seine Berbundeten gekettet wird) überall in seiner Reutralität fest beharren und den Krieg aus der Welt schaffen zu wollen scheint. Aber freilich hatte bie "Schl. 3." wohl Recht, wenn fie neulich fagte: "Bergleicht man bie in jenen Blättern aufgestellten Friedensbedingungen mit ben Berficherungen von Friedensaussichten und Friedensmöglichkeiten, bann allerdings wird man ju ber Annahme gedrängt, daß man in London und Paris die Lage Ruflands für fehr kläglich halt und kaum noch zweifelt, es werde und muffe fich allen Bedingungen fügen. Darin aber beruht eben die Täuschung und wohl auch der einzig haltbare Grund bes fortwährenben Schwankens zwischen Rrieg und Frieden. Bald fieht man Rufland traftlos am Boden liegen und glaubt ihm alle Bedingungen stellen zu können; bald fieht man es wieder fprode und gleichgultig gegen alle diefe Borfchlage, und bereit, fein Beil in der Fortführung des Rrieges ju fuchen. Man will den Frieden, aber man will keine Bedingungen ftellen, bie ihn möglich machen, und Ruglands Bahigfeit - darüber barf man sich nicht täuschen — ist noch lange nicht gebrochen." (vgl. auch unten unfre heutige Berliner y Korrespondenz. D. Red.)

### Deutschland.

Preugen. Y Berlin, 11. Dezbr. [Abermals die Friebensgerüchte; der Landtag; Rothstand; politische Apathie.] Gegenüber ben Insinuationen von Wiener Korrespondenzen in französischen Blattern und namentlich im "Constitutionnel", daß Preußen fich zu Gunften Ruflands vermittelnd an die Beftmachte gewandt, aber mit seinen Borschlägen feine gunftige Aufnahme gefunden habe, ftellten wir legthin diese Thatsache einerseits ganglich in Abrede, theils behaupteten wir andererseits, daß im gegenwärtigen Moment es gerade Defterreich fei, welches eifrig fur eine Bermittelung und fur Biederaufnahme von Friebensunterhandlungen wirke. Sowohl von englischer als französticher Seite ift diese Behauptung bemahrheitet worden. Man melbet aus Baris gerüchtweise, daß Graf de Serres vom frangofischen Rabinet nach Bien gefandt fei, um die bejahende Untwort ber Sofe von Paris und London auf die letten Propositionen Defterreichs zu überbringen. Englische Blatter wollen diese Propositionen bereits kennen und geben an, daß fie ursprunglich ruffischen Ursprungs feien. Sie follen dabin lauten: Ausfchließung der Rriegeschiffe Ruplands und der Seemachte vom Schwarzen Meer, Einsetzung englischer und frangösischer Ronfuln in Gebaftopol, Ritolajeff und Cherson und Abtretung der Alandeinseln. Bir geben diese Conjecturen, ohne ihnen eine Wichtigkeit beizulegen. Sie scheinen bersel-ben Quelle zu entspringen, aus der in letter Zeit die unaufhörlichen Friedensgeruchte ihren Urfprung nahmen. Es ift eben fo wenig glaubhaft, baß, wie bas Journal b'Israeli's, bie "Breffe" behauptet, Lord Balmerfton biefe Borichlage gebilligt, als bag Rugland fie gemacht haben foll. Die Thatfache aber, daß Defterreich alle feine Anftrengungen barauf richtet, eine neue Auflage ber Biener Ronferengen gu Stande gu bringen, durfte unzweifelhaft fein. Man ift hier nicht eben geneigt, benfelben einen beffern Erfolg ju prophezeien, als ihren Borgangern. Rugland benutt ben unfreiwilligen Baffenftillftand, um die bedrohten Theile feines Reiches durch riefige Befestigungen ju beden; aus Frankreich wird die Rekrutengiehung für die nachfte Militaraushebung als vom 15. Januar t. 3. beginnend gemelbet, und foll biefelbe bis jum Monat Dai 140,000 Dann eingeübter Goldaten ber Regierung fur das Schlachtfeld gur Berfügung ftellen. Pring Albert muftert die bei Shorncliffe gelagerten Truppen ber Frembenlegien, überreicht ihnen neue gahnen und erinnert fie in furger "deutscher" Anrede daran, daß "die Sache, für die fie das Schwert gezogen, die Sache der Freiheit fei." Das alles sind Symptome, die nicht auf Die Rahe bes Friedens beuten. - Die Regierung hat ben beiben Saufern bes gandtags, wie der offizielle Ausdruck lautet, ber in allen Schriftstuden und Prototollen fich vorfindet, gahlreiche Borlagen gemacht,

die in den nunmehr auch im Sause ber Abgeordneten vollständig gebilbeten Kommissionen zur Berathung tommen. Da biese Borarbeiten eine langere Beit in Anspruch nehmen, fo werben bor ben Feiertagen nur noch fehr wenig Sigungen fein, und die nachfte im Sause ber Abgeordneten wird nicht vor dem 19. d. M. stattfinden, wo bann der dringliche Antrag des Abg. von Rleift-Tychow, betreffend die Berbefferung ber Lage ber niebern Beamten in Unsehung bes herrichenden Rothstandes gur Berathung kommt. Der Nothstand macht sich hier in der Hauptstadt besonbers bei ber eingetretenen ftrengen Ralte febr fuhlbar, indeß zeigt fich gugleich eine große Regsamkeit in den meiften Gebieten ber gewerblichen Thätigkeit. Die Zeitungen find mehr von Annoncen, als von der Politik in Anspruch genommen, und das Bublifum benft mehr an die Ausbeutung der bevorstehenden Feiertage, als an die Politik. Go tritt denn die Kriegs- und die Friedensfrage in den Hintergrund und man beschäftigt fich mit ben beiben Saufern des Landtags hauptfächlich nur beshalb, um nachzurechnen, welchen materiellen Bortheil Berlin aus ihrer Unwesenheit zieht und um es ben herren bes herrenhauses nicht wenig zu verargen, daß fie in ihrer bei meitem großeren Bahl uns bereits wieder ver-

- [Banbtagsborlage.] Dem Bernehmen nach wird ber ganbes-vertretung in ber bevorstehenden Seffion ein Gesegentwurf vorgelegt werben, welcher Maagnahmen gur Unterbrudung ber unbefugten Beminnung bon Bergbauprobutten anordnet. Der Entwurf ift nach Unborung der Oberbergamter und der Appellationsgerichte, welche in Bergwerks-

angelegenheiten zu befinden baben, ausgearbeitet worden. P. C.
— [Rinderpeft.] Im Dorfe Ganshorn bei Hohenstein, im ofterober Rreife, Regierungsbezirk Konigsberg, ift die Rinderpeft ausge-

Cobleng, 7. Dezember. [Der Pringregent von Baben; Rit-ter v. Bunfen; neuer Lippescher Minifter.] Der Pringregent bon Baden ist gestern nach Karlsruhe wieder abgereist. Gestern Nachmittag traf ber Gebeimerath Ritter v. Bunsen von Neuwied hier ein. Zum Diner wurde er ins Kesidenstichloß geladen, beut tritt er seine Rückreise nach Zeibelberg an. — Wie der "Cobl. Z." mitgetheilt wird, ist die Nachricht, daß der hiessige Regierungsassesson Oheimb den Posten eines dirigirenden Staatsministers des Kurstenthums Lippe-Detmold, so wie auch die königl. Genehmigung zur Uebernahme der Stelle erhalten habe, vollkommen gegründet. Angeblich ist damit ein Aschalt von 6000 Ablrn, berhunden

ist damit ein Gehalt von 6000 Thlrn. verbunden. Köln, 9. Dez. [Die Schiffbrücke] ist heute Nachmittag um 3 Ubr wegen Eisganges abgefahren. (T. D.)

Frankfurt a. Mt., 10. Dez. [Bürgermeisterwahl.] In außerordentlicher großer Ratheversammlung find heute Bormittag die beiben regierenden Burgermeifter hiefiger freien Stadt für bas Jahr 1856 gewählt worden. Bei der Bahl bes alteren Burgermeifters murbe Die goldene Rugel fur Schöff Dr. Reuburg und bei der Bahl des jungeren Bürgermeifters für den Senator Dr. Rloß gehoben.

Mus Medlenburg, 7. Dez. [Der Zwiefpalt in der Ritterschaft], der ichon zu der Besorgnis Unlaß gegeben hatte, die Regierung werde einschreiten (Rr. 290), wird von verschiedenen Seiten auszugleichen gesucht. Diesen Bemühungen ift es gelungen, gestern eine zweite private Ritterschaftsversammlung zu Stande zu bringen. Man vereinigte fich nach langerer Berathung über die schwebenden Differenzen dabin, eine Deputation aus Mitgliedern beider Parteien, je ein Mitglied für jeden der Kreise zu mablen. Die Bahlen murden sogleich vorgenom= men. - Aus ben Landtageverhandlungen ift noch ein wichtiger Untrag des herrn v. Bolte - Buchholt zu ermahnen, der auf großen Biderftand ftopen durfte. Derfelbe bezweckt die Biederbestellung der alteren tollegias lischen Einrichtung der Landesregierung. (C. B.)

### Kriegsichauplas

Belfingfore, 19. Rogember. Am 14. langten bier 10 Schraubentanonenboote, bon einem größeren Dampfboote begleitet, bon Kronftadt an und warfen im hafen ber Stadt, innen bor Sweaborg, Anter. Die Mafchinen ju biefen Sahrzeugen follen fammtlich in ben Wertftatten unweit Betersburg angefertigt fein. Rrimm.

"Le Nord" veröffentlicht eine unterm 23. Sept. von Konftantinopel aus an den gurften Adam Cgartornsti gerichtete Den fich rift mehrerer Bolen, welche ein flägliches Bild von der polniden Legion ober ben "Rofafen des Gultans" entwirft. Die Unterzeichner bes Aftenftudes, eilf jum Theil menigftens bem ermahnten Corps angehörige Offigiere, fchildern bas 1. Regiment ber "Rofaten bes Gultans" als den Auswurf aller Rationen; fogar Reger befänden fich in bemfelben. Der Befehlshaber, Sabpt Bafcha, habe geradezu erklart, er fei nicht Bole, sondern Turte; auch habe Dieses Regiment durchaus tein Intereffe fur Bolen, ale infofern die Behandlung, welche man darin erfahre, eine Berhöhnung der polnischen Rationalehre, und der Rechte Bolens fei. "Sind es nicht die Bolen", fagt die Dentschrift, "welche bor dem Tribunale der gefitteten Belt gegen die Barbarei der Ruffen proteftirt haben? Und welche Schandlichkeit gehort dazu, daß man jest fa-

gen barf, baf bie Bolen bie Ruffen in ber Anwendung der Knute übertreffen! Fragen Gie ben Dberften Rirtom, wie viele Rosaken ben Sieben jener ledernen Beißeln erlegen find, die nach ihm den Ramen "Kirkowski" führen! Das zweite Regiment, heißt es dann weiter, besteht aus befferen Elementen, und zwar aus wirklich polnischen. Doch verstehe ber Oberst Stubicki, ber vielleicht ein trefflicher Infanterieoffizier sein moge, durchaus nichts von der Organisation eines Ravallerieregiments, und fo fei dieses Regiment in einer jammervollen Berfaffung. Unter bem Offigiertorps ber "Rofaten bes Gultans" fei ein folder Ton eingeriffen, baß es mohl vorkomme, daß Offiziere fich gegenseitig ohrfeigen. Berpflegung und Bekleidung ber Truppen fei erbarmlich. "Und unter folchen Berhaltniffen", heißt es gegen ben Schluß der Denkichrift, "will man eine Sandvoll dieser Unglücklichen, Ihrer Landsleute, Burft, an bas außerste Ende der affatischen Turkei schicken, damit fie dort als Ranonenfutter dienen, ober bem Elende und ber Seuche als Opfer fallen! 3ft das der Lohn fur die hingebung, Die Baterlandsliebe? Duß einem Jahre des Elends durch eine furchtbare Deportation die Rrone aufgesett werden? . . . Indem wir Ihnen die mabre Lage ber Dinge barftellen, erfüllen wir nur eine heilige Bflicht und malgen jeden Bormurf von uns ab, ben man uns eines Tages machen konnte, als hatten wir als Brubermörder gehandelt."

- Um 22. v. D. murbe in der Krimm mit ber Bertheilung ber Binterbekleidung an die englischen Goldaten begonnen, Die mit folchem Lurus bedacht find, daß fie jest mehr wie Offiziere, benn wie gemeine Soldaten aussehen. Jeder Mann erhalt einen ftarten, mit Ragen- ober Raninchenfellen gefütterten Tuchrock, einen noch marmeren, weiteren, mit Schaffell gefütterten Ueberrod, zwei Paar bicke ichafwollene Unterbeinfleider, zwei Jacken, ein Paar Sandichuhe und eine Leibbinde aus bemfelben Stoffe, ein Baar hohe mafferdichte Stiefeln mit einem Baar langen Strumpfen aus Lammwolle, zwei Paar Goden aus bemfelben Stoffe, eine wafferdichte Dede und eine Belgmuge mit Rlappen fur Die Ohren und bas Genick. Die Offiziere find von bem Rriegsministerium lange

nicht fo gut verforgt worden.

- Der Correspondent des "Moniteur" giebt eine ausführliche Beschreibung des hafens von Sebaftopol und fagt: In der auswärtigen Preffe gebraucht man in Betreff Gebaftopols einen gang falfchen Musbruck. Man fpricht von der fublichen Stadt, um den von uns genommenen Theil gu bezeichnen, und von der nordlichen Stadt. Diefe Ausdrucksweise beruht auf einem materiellen Irrihume, ber nicht genug befampft werden fann. Es giebt nur eine Stadt Gebaftopol, die, welche mit dem Arsenal, den Magazinen, den Seemachtsetabliffements, der Admiralitat, den Rafernen, den Spitalern, Borffabten, Rirchen, bem Safen und allen Militaranftalten, Die Flotte mit einbegriffen, auf der südlichen Seite der Rhede gelegen ift. Auf der Nordseite der Rhede giebt es weder Vorstädte, noch Wohnungen, noch Magazine, noch Rafernen, furz nichts, mas zur Stadt oder zum Arfenal gehörte. Dort giebt es nur vom Feinde besette militarifche Stellungen, feine Buchten, aber 10 fleine Bufen, die nur den leichten Schiffen Schut gemabren. Schließlich bemerkt ber Correspondent des "Moniteur", wie aus ben von ihm mitgelheilten Einzelnheiten erhelle, daß die Berftorung diefes berühmten Plages für Rufland nicht allein ein unermeflicher Berluft, fondern badurch auch feine gange Bolitif mit ihren feit Jahrhunderten genahrten Planen vernichtet fei. Der Umftand übrigens, baß Europa, welches ununterbrochen in feiner Rube, feinem Frieden und feiner Bohlfahrt bebroht war, durch die Zerftorung von Sebaftopol beruhigt wurde (??), Deweift die gange Bedeutung biefes Greigniffes. Der "Moniteur" bringt einen langeren Artifel über den Bafen bon

Sebaftopol, bem folgende Details über bie jest zerftorte ruffifche Glotte im Schwarzen Meere zu entnehmen find: Die ruffische Flotte im Schwarzen Meere, welche nicht, wie man irrthumlich oder absichtlich angab, nur aus 55 bis 60 Fahrzeugen bestand, ift heute ganzlich vernichtet ober zersprengt. Von 16 Linienschiffen, die zu dieser Flotte gehörten, sind 15 von den Russen in der Rhebe von Sebastopol selbst versenkt, und das letzte, die "Maria", ist einige Tage vor dem Sturme von uns in Brand geschossen worden. Fanf Segelfregatten (von 7), 3 Korvetten (von 5), 7 Briggs (von 12), 11 Kriegs-bampfer, barunter ber "Waladimir", bann ber "Bessarabien" und ber "Bro-monossep", welche die bekannte Gesandtschaft bes Fürsten Mentschiff nach monosses", welche die befannte Gesandichaft des Fursten Weitschaft in Benftantinopel führten, und die beiden zu den Reisen der faiferl. Familie in der Krim bestimmt gewesenen Dampfer "Nordstern" und "Peter der Brochen ber Arim bestimmt gewesenen Dampfer "Nordstern" und "Beier ber Große", so wie eine Menge von Transporticiffen, Schoonern, Bombarben, Bachten 2c., im Ganzen etwa 60 Ariegsfahrzeuge, sind gleichfalls bei Sebastopol zu Grunde gegangen. Einige, die sich in die kleinen Buchten der Nordrhede flüchteten, können der sichern Zerstörung nicht entgehen. Der Nest der Schwarzen Meer-Flotte, größtentheils aus Dampfern und großen Transportschiffen zum Ueberfahren und zur Verprobiantirung ber Krimarmee bestimmt, bestebend, wurde im Ugowichen Meere gerftort, ober liegt im Don Bufen ober Butribichen Meere fest. — Rur wenigen, jum Dienste auf bem Oniepr bermandten Schifs fen gelang es zu Anfang des Krieges nach Cherson oder Ritolajeff zu entstommen, wo sie jest durch die Kindurner Flottendivision eingeschlossen sind.

Man tann sohin die Zahl der russischen Kriegsschiffe, welche vernichtet worsen sind, auf 100 der aufstere ben find, auf 100 ber größten und beften ihrer Fahrzeuge anschlagen. Biergu

hen und Niederen, und jest schon hat die Stiftung etwa 3000 Thater theils baar eingezahlte, theils ficher in Aussicht geftellte Beitrage gefammelt. Schillerstiftungen find bereits gegrundet oder in Bildung begriffen in Wien, Berlin, Munchen, Stuttgart, Frankfurt a. M., Samburg, Leipzig, Breslau, Darmftadt, Offenbach, Rurnberg, Rudolftadt, Gera und anderen Orten. In einem neuen Aufrufe des provisorifchen Borftanbes in Dresben wird bemerkt: "Die nachsten Zwede aller diefer Betriebsmittel konnen jest nur die Unsammlung eines Rapitals fein, beffen gineliche Bermendung im Jahre 1859, ale bem hundertjahrigen Bebachtnißjahre ber Beburt Schiller's, beginnen foll. In melchen diese Berwendung zu geschehen hat - welche grundlichere Organisation der Schillerstiftung ju geben ift - welches Die naheren Merkmale derjenigen schriftstellerischen Leiftungen sein muffen, die auf die Unterftugung ber Schillerftiftung Unfpruch machen burfen - alle diefe Fragen bleiben bis zu einem im Jahre 1859 von ben Borftanden fammtlicher Zweig-Schillerstiftungen zu beschickenden Sauptversammlungstage offen."

In Berlin war eine fleine Angahl von Schriftstellern, Runftlern und Literaturfreunden, unter dem Borfit des t. Provingialschulrathe Bormann, ju einem "proviforifchen Romité ber Filial-Schillerftiftung ju Berlin" Bufammengetreten, nicht, wie es in der unterm 31. Ofibr. d. 3. erlaffenen Beitrittsaufforderung beißt, "um der kunftigen Fortführung Diefer Ungelegenheit porzugreifen, sondern lediglich in der Absicht, für ben Anfang einen Mittelpunkt herzustellen gum Unschlusse Gleichgefinnter, wie in der Heberzeugung, baß biefer Schritt bas zwedmaßigfte Mittel fein möchte, Berfplitterungen ber mohlthätigen Rrafte vorzubeugen und das Bachsthum des hervorzurufenden Bereins ju beschleunigen." - Die Ginlabungen jum Beitritt waren von ermunschtem Erfolge begleitet, und am 6. b. M. hat bort bie formliche Ronftituirung ber Filial-Schillerftiftung ftattgefunden, über welche uns folgender Bericht jugegangen ift.

Berlin, 6. Des. [Das proviforifche Romité ber biefigen Filial. Schillerftiftung] hatte auf ben heutigen Rachmittag eine Generalversammlung berjenigen Manner berufen, welche ihre Bereitwilligfeit gur Grundung eines bie ebeln Zwede ber Dresbner Centralftiftung forbernben Bereins bereits fchriftlich erflart hatten. Das pro-

visorische Komité, welches bisher geräuschlos und im Stillen eine rege vorbereitende Thatigfeit entfaltet hatte, ift mit Diefem Schritte gum erften Male in die Deffentlichkeit hinausgetreten, um zukunftig im Berein mit allen Denen gu mirfen, welchen nah und fern fur unfern größten bramatischen Dichter eine warme und thatige Dankbarkeit inne wohnt, und die fein Andenken durch opferfreudige Unterflugung feiner in außerer Bedrängniß lebenden Beiftesverwandten ehren und feiern wollen. Rur mit wahrer Benugihuung tann es ausgesprochen werden, daß fofort auf ben erften Ruf des hiefigen Komité's eine Angahl von mehr als 60 der herporragenoften Runftfreunde unferer Refideng ihren Beitritt gu dem Bereine erklart hatten, der nunmehr als definitiv konftituirt betrachtet werben muß. Die Bildung dieses Bereines barf indeß nur als ber erfte Musgangspunkt fur zukunftige meitgreifende Beftrebungen angesehen werben, wie denn ichon fein gegenwartiger Körper gu der mohlbegrundeten Erwartung immer zunehmenden Bachsthums berechtigt. Manches mohlthatige Institut hat von viel geringerem Unfang aus fich ju fegenbreicher Birfungefülle entwidelt, um wieviel mehr wird dies die mahrhaft nationale Schifferstiftung, deren hohe Aufgabe die Unterftugung bereits bemahrter und allgemein anerkannter Schriftfteller und Schriftftellerinnen ift, wenn Tage ber Roth und unverschuldeten Glends über fie hereinbrechen follten! Diefe hohe Aufgabe ju lofen, gab fich unter den heute Berfammelten ebenfo begeifterte Billfahrigkeit als praktifcher Gifer fund. Mit Spannung wurde der Bortrag des Borfigenden, Brovingial-Schulrathe Bormann, entgegengenommen, ber in furgen fraftigen Bugen bie Beschichte ber Central-Schillerstiftung zeichnete und über bas Entfteben bes hiefigen Filialvereines, deffen Ginleitung auf Bunich des Dresdner Romite's von Dr. Julius Babft im Berein mit Mannern, wie dem oben genannten, dem Beh. Rath Brof. Frang Rugler, bem Rammergerichtsrath v. Merdel und anderen geschätten Runft = und Literaturfreunden getroffen worden war, umfaffenden Aufschluß ertheilte. Die weitere Bermirklichung ber Zwecke bes Bereins auf Grnnb ber bereits bis ins Detail entworfenen Statuten wollte bas provisorische Romité indeß nicht eigenmachtig übernehmen, sondern beantragte burch feinen Borfigenben bie sofortige Bahl eines befinitiven Komite's fur bas nachfte Jahr. Obwohl

der Regisseur Duringer vorschlug, bas provisorische Romité durch Afflamation jum befinitiven ju ernennen, welchem Untrage die gange Bersammlung lebhaft beiftimmte, so glaubte bas Komité dies boch um fo entschiedener ablehnen ju muffen, ale es bekannt geworden mar, baß Dr. 3. Babft, ber Berlin ju Reujahr verläßt, und Th. Fontane, ber langern Aufenthalt in London genommen, wieder in das Romité eingutreten fich außer Stande erblickten. Die hierauf ftattfindende Abstimmung ergab indeß mit ermahnter Abanderung die Biedermahl des bisherigen Romite's als der Begrunder der hiefigen Filialftiftung. Die mahrend ber Berfammlung geführten Debatten, in benen außer anderen die Berren Brov. Schulrath Bormann, Rammergerichtstath von Merdel, Geb. Raih Rugler, Dbertribunalrath von Blumenthal, Dr. Baring (Billibald Alexis), Juftigrath Straß, Dr. Lagarus, fich aus-Beichneten, verriethen burchweg bas warmfte Intereffe und einen bochft praktischen Gifer für Berwirklichung ber Zwecke ber Stiftung, welche in Den weitesten Rreifen fordern gu wollen alle Mitglieder mit Freudigkeit gelobten. Go fchloß Diefer fur die gange Bufunft der hiefigen Filial-Schillerstiftung, welche ohne Abweichung mit der Dresdner Centralftiftung Sand in Sand zu geben beichloß, hochmichtige Tag und hinterließ in ben Gemuthern aller Theilnehmenden einen tiefen, der Bebeutung des 3wedes entsprechenden Gindruck."

Bewiß gahlt auch unfre Stadt eine febr große Ungahl warmer Freunde des unfterblichen Dichters, beffen hehren Ramen die begrundete Stiftung trägt, - eine große Angahl von Perfonen, welche gern bie eblen 3mede ber ermahnten fegensreichen Stiftung forbern mochten. Inwiefern hier fich Gelegenheit bieten durfte, ebenfalls einen Zweigverein zu tonfittuiren, tann erft fpater fich ergeben; wir werden gern die Sand bagu bieten, fo weit das in unfern Kraften fteht. - Borlaufig erklaren mir une mit Freuden gur Unnahme etwaiger Beitrage fur Die 3mede der Schillerftiftung geneigt. Bir murben gur Entgegennahme berfelben an allen Bochentagen im Redaktionsbureau von 12 bis 1 Uhr bereit fein, und f. 3. barüber öffentlich Rechnung ablegen.

kömmt noch der Berlust der ausgezeichneten und zahlreichen Schiffsartillerie, die zur Bertheibigung Sebastopols ans Land gebracht worden war.

— Die Berichte des "Sinai" aus der Krimm sind vom 25. Nobem-

In Gebaftopol bat fich bei ftartem Schneefall eine ftrenge Ralte eingeftellt; an bie Truppen murben beshalb bie Winterpelze ausgetheilt. Die Trup pen, welche bei Traftir liegen, haben wieber ein Theater eröffnet. In Ka-miesch wird in Kurzem eine Kirche eingeweiht. Die Zerstörung der Sebasto-poler Dods ift bestimmt beschlossen; sie sollen in die Luft gesprengt werden. Die Ruffen befestigen ihre Positionen bei Interman ftart, auch errichten fie gablreiche Rebouten an ber Tichernaja; weniger find hier mit ben Befestigungen ber Stadtseite und Rhebe von Sebaftopol beschäftigt. Es bieß noch immer, daß es nächstens wahrscheinlich zu einem ersten Zusammentreffen an der Tschernaja kommen werde. Die "Presse d'Orient" giebt als Grund der Berlegung des ägdptischen Kontingents von Eupatoria nach Asien Mangel an Lebensmitteln an. Die Zweigbahn von Balaklawa nach Kamara ift fertig; biese Rebenbahn soll bis Kabifoi weiter geführt werben.

Alien.

In Konstantinopel find über Trapezunt bom 19. November Rachrichten aus Kars eingetroffen. Der Plat war nach wie bor ftreng bloftit, hielt fich indes noch, obschon die Hungersnoth groß war. Um 9. Nobember ging eine starte Karawane mit Bebensmitteln unter Bededung von 10,000 Mann größtentheils irregularer Truppen von Erzerum unter bem Oberbefehle Gelim Bafcha's nach Kars ab. Omer Pafcha war an ben Ufern bes Maran, brei Marichftunden von Rutais angefommen; dort erwartete er die Batumer Division, welche von Osurgheit unter Mustapha Pascha's Kommando aufgebrochen ift, so wie die ägyptische Division, welche von der Krimm abberufen wurde. Letteres Korps besteht aus 12- dis 13,000 Mann Kerntruppen. Die Abchafen, benen bie Pforte Orben geschicht bat und unter welche bie Ruffen Welb haben austheilen laffen, nehmen bon beiben Geiten an, mas ihnen geboten wird, und befleißigen sich einer entschiedenen Unthätigkeit.

Großbritannien und Irland.

London, 9. Dezember. [Militarisches.] Daily Rems brachte neulich bereits traurige Enthüllungen über das seiner Zeit vielgepriesene "turfifche Kontingent" unter Befehl von General Bivian. Jest geben demfelben Blatte weitere Mittheilungen darüber zu. In bem einen Dieser Briefe wird General Bivian ein so trauriger Bureaugeneral (red tape general) genannt, wie nur jemals einer "burch Connexion" geschaffen wurde und die andere Buschrift schließt mit folgenden Borten: Sei dem wie ihm wolle, das "türkische Kontingent" foll nun mal profperiren, man will es fo an gewiffer Stelle. Seine fleinen Ungezogenheiten in Bujutobere murben von Preffe und Publitum mit Still. schweigen übergangen. Ja man ging so weit, seine Führung als mafellos zu bezeichnen. Woher bas alles? Der Dberbefehlshaber hat einen Schwiegersohn als Brigadier im "turkischen Kontingent"; ein Freund des Kriegsminifters tommandirt die Ravallerie des "turkischen Rontingents" und ein Sohn unferes Generalabjutanten ift Generalquartiermeister im "turkischen Kontingent". In der That, wie konnte da bas turtische Kontingent nicht prosperiren.

- [Bom Sofe; Bereidigung.] Der hof wird am 10. d. M. Schloß Windsor verlaffen und sich nach Osborne begeben. Rach gehntägigem Aufenthalt daselbst wird er nach Bindfor guruckfehren und bas Beihnachtsfest daselbst feiern. Um Reujahrstage wird das Oratorium "Joseph" von Mehul im Schlosse aufgeführt werden, wie verlautet, unter Mitwirfung von Frau Goldschmidt (Jenny Lind). - In der geftern ermahnten Geheimratheversammlung fand auch die Bereidigung des Grafen Sarromby als Großsiegelbewahrer, fo wie die des ehrenwerthen Matthew Talbot Baines als Rangler bes Bergogthums Lan-

Die Armeereduftion in Defterreich.] Die "M. Poft" weift in einem gesperrt gedruckten Leitartitel mit erfichtlichem Difbehagen auf die telegraphijch gemeldete Nachricht hin, daß Desterreich seine Armee auf ben Friedenssuß bringe, und fugt hingu, daß, wenn es (Defterreich) des Friedens so überaus ficher fei, es nicht außer Acht laffen moge, daß es bald an der Beit fein wurde, Die Donaufürstenthumer gu (D. G. G.)

- Die Beerschau zu Shorncliffe], welche wir erwähnten, ward por bem Pringen Albert, welchen ber Pring Eduard von Sachfen-Beimar und ber Staatsfefretar bes Rrieges Lord Panmure begleiteten, über zwei Regimenter leichter Kavallerie, 2 Infanterieregimenter und ein Zägercorps abgehalten. Nachdem die Truppen, welche auf drei Seiten eines Carres aufgestellt, an den Bringen porbeidefilirt maren, wobei Die Sicherheit und Bracifion ihrer Bewegungen einen fehr gunftigen Ginbrud machte - namentlich zeichneten fich die Jager burch treffliches Aussehen und gute Saltung aus -, erfolgte die Fahnenvertheilung unter ben herkommlichen Feierlichkeiten. Bring Albert hielt bei diefer Gelegenheit eine kurze Ansprache an die Truppen, in welcher er sie daran erinnerte, bag die Sache, fur die fie bas Schwert gogen, die ber Freibeit (?) fei, und die hoffnung ausdruckte, daß die ihnen anvertrauten Fahnen in einem fo gerechten (?) Rampfe stets in den vorderften Reihen ber Schlacht mehen wurden. Die höheren Offiziere der Legion murden

Gr. R. S. porgeftellt.

[Bur Contrebande mit Rugland] giebt die "Liverpool Daily Post" folgende Rotigen: "Bir verdammen die Pankee's, weil fie Contrebande an die Turfei verkaufen, wir vergeffen aber, daß Rugland in biefem Augenblicke Kriegsmaterialien von England erhalt. Diefes Geschäft wird in unseren nördlichen Provingen in fehr ausgedehntem Maage betrieben, und wir muffen leider fagen, daß die Bahl ber babei Betheiligten unglaublich groß ift. Das furchtbare Feuer ju Remcaffle am Thne ift noch nicht vergeffen; was aber war die Urfache diefes Feuera? In Newcastle wird es Riemand sagen, aber Hunderte in Remcante wiffen es, daß das Feuer aus einer Explosion "gelben Alfalis" entstand. Run ift aber gelbes Alkali nichts als ein verkappter Rame für Schwefel und Salpeter, wovon große Quantitäten nach dem nördlichen Europa verschifft und von da nach Rufland befördert wurden. Bei ber Ankunft daselbst war nichts weiter als ein angemeffener Zusat

von Holzschle erforderlich, um Schiespulver der aus ein angemessene Jusap von Holzschle erforderlich, um Schiespulver daraus zu machen."
— [Arbeitslöhne; die bevorstehende Botschaft des Präsidenten der B. St.] In Manchester läßt sich Ales zu einer Berständigung an. Die Fabrikderren schienen geneigt, den Durchschnittspreis der Löhne zu bewilligen, die in Alston und Oldham gezahlt werden, und die Arbeiter sind damit einverstanden. Nur eine Schwierigkeit bleibt: Die Arbeiter beanspruchen Wochentobn; Die Fabritherren gahlen lieber ftudweise, weil die Mafdinen ungleich find, und die Befiger alter Mafchinen einen offenbaren Rachtheil haben, wenn fie fur bie Broduttion von meniger Baare benfelben Bochenlohn bezahlen follen. - Die Botschaft des Prafidenten der Bereinigten Staaten wird in England etwa am 17. d. M. erwartet. Der "Morning Advertiser" behauptet, fie werde

einen friedlichen Charafter haben.

- Breisprechung im Bibelverbrennungsprozef. ] Aus Dublin wird telegraphisch gemelbet, daß Bladimir Becherin von ber Jury wegen der gegen ihn erhobenen Anklage, daß er in Ringstown die Bibel verbrannt habe, freigesprochen murbe.

Paris, 9. Dezbr. [Festlichkeiten; Fest für die rückeh. renden Truppen 2c.; Politisches; Anleihe; Geschäftsstille;

Getreibepreife. ] Der Raifer und die Raiferin haben ein geft unter ihren Schut genommen, bas am 20. im Saale ber großen Oper jum Beften der Rothleidenden des am dichteften bevölkerten und größtentheils von Arbeitern bewohnten achten Begirks von Baris Statt haben wird. Das für den 20. hier erwartete Gintreffen der aus der Rrimm guruckkehrenden Truppen soll am 23. im Industriepalaste durch ein großartiges Banket gefeiert werden, beffen Roften die Parifer Bevolkerung und namentlich die Rationalgarde tragen wird, die fich bei ben schon eröffneten Unterzeichnungen febr eifrig betheiligt. Bie verlautet, foll das Festmahl, bei dem die Bahl der Gedecke 18 - bis 20,000 betragen durfte, Mittags um 1 Uhr beginnen und bis gegen 4 Uhr dauern. — Der Chef des Generalftabes ber Rrimmarmee, be Martinpren, ift mit Auftragen Beliffier's hier angelangt. - Nach einer Depesche aus Marfeille vom geftrigen Datum maren die Generale Chaffeloup = Laubat und Riel auf bem "Sinai" aus der Krimm dort eingetroffen; Letterer ist angeblich schon hier angekommen. — Es wird ber "R. 3tg." aus wohlunterrichtetem Munde verfichert, daß der Raifer dem Lord Cowley erflart habe, er fei entschloffen, mit der englischen Regierung gemeinschaftliche Sache zu machen und den Rrieg ftandhaft und energisch bis zu bem Bunkte gu führen, wo Rufland dirette Borichlage gur Biederherstellung bes Friedens machen werde. Wenn er die öfterreichischen Infinuationen nicht unbedingt zurudgewiesen habe, fo fei das bloß aus dem Grunde geschehen, weil den öfterreichischen Tergiversationen gegenüber tein anderer Ausweg bleibe, wolle man diefer Macht anders nicht fofort ben Rrieg erklaren. Er werde aber in dieser Frage bem Beschluffe bes englischen Kabinettes - Die Stadt Paris hat eine Anleihe von 50 ohne Beiteres beitreten. Millionen Franken beschloffen. - Die Barifer Geschäfte liegen fortwährend darnieder. Die Rleinhandler ber Sauptfradt, die beim Berannaben des neuen Jahres immer große Anfäufe zu machen pflegen, haben bis jest noch nichts gekauft, da sie fürchten, daß man dieses Jahr mit ben Reujahregeschenken fehr fparfam fein werde. In einigen Fabrikftadten, wie z. B. in Enon, wird immer noch viel gearbeitet. Lettere Stadt hat bedeutende Aufträge von Nordamerika erhalten. — Die Mehl- und Getreidepreise fangen an, herabzugehen in Folge von bedeutenden Borräthen bon Getreibe, welche in Marfeille und Sabre in der letten Beit ange-

- [Bei der heutigen Abreise] des Königs von Sardinien hatte eine bedeutende Volksmenge sich auf dem ganzen Wege des Zuges versammelt; die zum Spalier beorderten Eruppen waren vom Baftillenplage bis zum Lyoner Bahnhofe aufgestellt; bei und in letterem standen die Boltigeure der Garde. Der Bahnhof und seine Gebäude maren glangend beleuchtet, ber Ehrenfaal reich mit Sammt und Trophaen ausgefcmuckt. Marichall Magnan, die Prafekten, ber fardinische Botichafter 2c. empfingen hier ben König, ber mit feiner Begleitung in fünf hofmagen, von einer Abtheilung Sundertgarden eskortirt, unter Tambourschlag eintraf und von den Vivats der Menge, so wie von der Musik der Gardegrenadiere begrüßt wurde, welche die hymne des hauses Savohen spielte. Rurz darauf verabschiedete sich der König von dem ihn begleitenden Prinzen Napoleon, bestieg den Waggon, und der Bug fuhr nach Lyon ab.

Miederlande.

Umfterdam, 7. Dezember. [Biderlegung.] In mehreren Blattern ift mit Bestimmtheit behauptet worden, daß die niederlandische Regierung ben Sandels- und Schifffahrtsvertrag zwifchen den Niederlanden und Belgien vom 20. September 1851 aufgekundigt habe. Diese Mittheilung ift, wie von unterrichteter Seite versichert wird, entschieden falsch. Beachtenswerth bleibt allerdings, daß por Kurgem ber belgische Minifter der auswärtigen Angelegenheiten, Bilain XIV., in ber Reprafentantenkammer die Rundigung bes erwähnten Bertrages von Seiten Sollands in bestimmte Aussicht ftellte. Die bort ausgesprochene Erwartung ift nicht in Erfullung gegangen, weil die zwischen den beiden betheiligten Regierungen obwaltenden Disverftandiffe unterdeß ihre Erledigung gefunden haben. Bie verlautet, beabsichtigt das niederländische Kabinet, aus administrativen Rücksichten, den fehr verwickelten Tarif der Eingangszölle einer Umarbeitung zu unterwerfen, welche, mit Beibehaltung der bestehenden Grundlagen, die Busammenstellung der einzelnen Posten vereinfachen und für die Sandhabung erleichtern foll. Eine hierauf bezügliche Mittheilung von Belgien wurde dort vielleicht als eine beabsichtigte Aufhebung des Bertrages gedeutet. Sicher ift, daß die administrative Umarbeitung des Tarifs noch vertagt und der Sandelsvertrag mit Belgien nicht gekündigt worden ift. Die Konvention vom Jahre 1851 hat also jedenfalls noch bis zum Schlusse des Jahres 1857 Gültigkeit.

Belgien.

Bruffel, 8. Dez. [Gin bevorftehender Ronflift; Courtoifie Napoleons. | Das Ministerium ift im Begriff, mit einem großen Theile der Gemeinden Belgiens in Streit zu gerathen. Die Behörden mehrerer bedeutenden Stadte, wie g. B. Die von Brugge, Courtrai zc., wollen die erforderlichen Steuererhöhungen mittelft direfter Gintommenfteuern, wie fie in Preugen und England bestehen, in unserem Lande aber als eine Neuerung zu betrachten find, aufbringen. Wer murbe nun am meiften durch dieselben getroffen? Augenscheinlich unfere reichen ariftofratischen Familien, die großentheils der fatholischen Bartei angehoren und daher einflugreich genug find, auf das Ministerium babin gu wirten, daß daffelbe diefer neuen Steuer feine Buftimmung verfagen moge. Bis jest hat das Ministerium indeß, obwohl diese Sache im Confeil ichon mehrere Male angeregt worden, noch feinen befinitiven Beichluß gefaßt. der König habe vom Raifer Rapoleon einen Privatbrief erhalten, in welchem Letterer ihm anzeige, baß es ber Konigin Umelie freifteben wurde, wenn fie gur Biederherftellung ihrer Befundheit einige Beit im Guben Frankreichs zubringen wollte. Der Ronig habe fich alsbald beeilt, diefs Einladung feiner ehrwürdigen Schwiegermutter zukommen zu laffen. Spanien.

Mabrid. - [Die Cortessigung] vom 3. Dez. mar ber Berathung über bas zwei Tage vorher mit großer Mehrheit in Erwägung gezogene Bertrauensvotum fur den Kriegeminifter D'Donnell gewidmet. Ein von Calvo Afenfio vorgeschlagenes Amendement, das bem Botum eine feine Tragweite febr beidrankende Gaffung geben follte, murbe von D'Donnell und dem Staatsminister bekampft und von seinem Urheber unter großem garm in ber Berfammlung und auf ben bichtgefüllten Eribunen zurudgezogen. Die Debatte galt sobann bem Bertrauensvotum in feiner unveränderten Faffung. Gegen baffelbe fprachen bie Demokraten Figueras und Garcia Lopes, für daffelbe Ros de Dlana, Ulloa und Mendez Bigo. Bei der Abstimmung ward das Vertrauensvotum mit 132 gegen 8 Stimmen genehmigt; viele Deputirte, Die größtentheils fur bas Botum gestimmt haben wurden, hatten bereits ben Saal verlaffen. Espartero hatte auf D'Donnell's Wunsch der Sigung nicht beiwohnen wollen, erschien aber, als er erfuhr, daß Garcia Lopes sein Wegbleiben jum Nachtheile D'Donnell's deute, noch vor ber Abstimmung und gab ein bejahendes Botum. Bahrend ber Sitzung war eine große Menschen-

menge um ben Palaft versammelt, verhielt fich jedoch burchaus ruhig, obgleich Broklamationen, welche die Milig zu den Baffen riefen, unter fie vertheilt wurden, mas auch auf den Tribunen im Sigungsfaale gechehen war. Den Bachdienst versah bas von D'Donnell befehligte Dilizbataillon, das ihm am folgenden Abende eine glänzende Gerenade bringen wollte. Rach der Sigung empfing D'Donnell bis fpat in die Nacht hinein die Gludwunschbesuche fast aller angesehenen Personen in Madrid.

Rugland und Wolen.

Baricau, 9. Dez. [Rirchliche Feier.] Bier ift die Feier ber unbefleckten Empfängniß der Jungfrau Maria in allen römisch-katholischen Rirchen mit solennem Gottesdienst abgehalten und dabei die papftliche Bulle gerade an bem Jahrestage ihrer Beröffentlichung verlesen worden.

grtutst, 17. Oftober. [Patriotismus, Goldminen, Witte-rung.] Die Nachricht von der Ueberlassung Sebastopols an den Feind hat ein Raufmann uns überbracht. Am Abend dieses Tages sollte ein Konzert bei uns statisinden, zu dem schon viele Billete verkauft waren, aber Dank dem Patriotismus der Frkutsker, fand sich auch nicht ein einziger Vergnü-gungssüchtiger im Saale ein. An dem folgenden Abende kamen auch nur wet oder brei Personen in das Theater und wurden die Borstellungen für zwei oder drei Personen in das Theater und wurden die Vorstellungen für einige Zeit verschoben. — Mit dem Beginn des Herbster in den Goldbergwerken wieder in die Stadt zurückgefehrt. Die Gesellschaft der Kausseute Lastin und Kotoschewez, welche neulich eine reiche Goldmine an dem Lena entdecken, haben noch in diesem Sommer nur eine Ausbeute von 9 Pud Gold gemacht, die Kompagnie Solowiew bagegen an 50 Pud, indessen haben Manche nur 28 Pfund gefunden. An 70,000 Menschen sollen bei bei Gompagnie Goldwig mit Alessen Gompagnie in Chapternement Genissen mit Alessen in biefem Commer im Goubernement Jeniffei mit Golbgraben beicaftigt gewesen sein, trogbem waren die Lebensmittel bort sehr billig. In vielen Goldgruben, welche bereits lange als ausgebeutet verlassen worden find, sol-Sologenden, weiche vereits lange die ausgeventer berlassen worden sind, sollen sich neue Goldlager gefunden haben. — Wir hatten hier einen prachtvollen Sommer und sangen Herbst. Der erste Frost von 0° 4' war am Morgen des 20. Septembers. Dann schien der Sommer wieder anzusangen, denn wir hatten oft 14—17 Grad Wärme und trugen die zum 3. Oktober Sommerkeider. Am 11. Oktober siel der erste Schnee, der jedoch schnell wieder geschmalten ist. Getreide und Ohst sind aus erretten Getreide und Obst find gut gerathen. der geschmolzen ift. vurden tragenweise zu Martte gebracht und Ananas zu 1½ Rub. S. bas Stud verfauft. Der Ehrenburger Baskin bat den ersten Weingarten in Irkutsk angelegt. Die Chinefen fubren uns ben ichonften Thee zu billigen Preife zu.

Türfei. Ronftantinopel, 24. Novbr. [Dberft Turr; die deutsche Legion.] Die turkische Regierung hat ebenfalls in Bezug auf die Berhaftung des Oberften Turr eine Reklamation an das Biener Rabinet gerichtet, weil ber Berhaftete mit einem großherrlichen Firman verfeben Das Jägerregiment der deutsch = englischen Legion hatte querft eine früher als engl. Sospital benutte Kaserne in Stutari als Quartier erhalten und war von der Cholera fehr heftig heftig heimgesucht worden. Dann wurde das Regiment unter Zelten untergebracht, die bei ftarkem Regenwetter keinen genügenden Schut boten. Es follen unter Diefem Rorps fehr zahlreiche Defertionen stattfinden.

Mufterung Bolnifcher Zeitungen.

fleber bie Stimmung in Rugland in Bezug auf ben Frieden, fo wie über die Reise des Raisers] fchreibt der Czas

in feiner Rummer vom 6. Dez. Folgendes:

Den aus den sudlichen Provinzen Ruflands uns zugegangenen Nachrichten zufolge, wurde man es dort dem Raifer feineswegs übel nehmen, wenn derfelbe fich gum Frieden neigte, felbft auf dem Bege von Rongeffionen. Es findet in diefer Sinficht ein großer Unterschied ftatt zwifden ben Provingen, welche den Ralamitaten des Rrieges unmittelbar ausgesett, und den übrigen, welche vom Kriegsschauplate weiter entfernt find, obgleich auch in diesen die öffentliche Meinung dem Frieden nicht geradezu entgegen ift. Biele munichen ben Frieden, aber nur Benige wagen ihn zu hoffen. Der Mangel an Menschen macht fich bereits überall sehr stark fühlbar. Die Berluste, welche Rußland an Menschen erlitten hat, muffen außerordentlich groß fein, wenn man bedenkt, daß bie Urmee in den letten zwanzig Tagen vor der Räumung Sebastopols allein an Todten und Berwundeten 30,000 Mann eingebüßt hat.

Der Raifer hat mahrend feiner gangen Reise keine einzige Meußerung gethan, aus der man in Bezug auf den Frieden oder auf die Fortsetzung bes Rrieges einen auch nur einigermaßen fichern Schluß ziehen konnte. Alle feine gelegentlich gehaltenen Unreden trugen einen gang andern Charafter an sich, als die Proflamationen des Raisers Nikolaus, wovon namentlich ber in Simpheropol erlaffene Tagesbefehl ben beutlichften Beweis liefert. Die größte Aufmerkjamkeit wendete der Raifer bem militärischen Berwaltungswesen zu, in welchem, wie man uns schreibt, große Berbefferungen erfolgt find. Benigftens haben bereits viele Digbrauche ihr Ende gefunden, die bisher barin herrichten. Ramentlich fteben in dem militärischen Berproviantirungs- und Berpflegungswesen, bas auf ben moralischen Zuftand bes Soldaten unleugbar ben größten Ginfluß ausübt, die vortheilhaftesten Menderungen in Aussicht. Die Krimmarmee foll trop ihrer bedeutenden Berminderung und der von ihr erlittenen Rieberlagen und erbulbeten unfäglichen Strapagen merkwurdiger Beife menig ober gar nicht demoralifirt sein. Die Gegenwart des Raisers hat auf Diefelbe ben wohlthätigften Gindruck gemacht. Der Theil des Grenadierforps, der aus Peretop herausgezogen und zur Dedung Simpheropols betachirt ift, besteht aus 24,000 Mann Infanterie und befindet fich im besten Zustande. Es wird jedoch bemerkt, daß bas Korps, obgleich es Bu ben Elitetruppen gehort, noch nicht im Feuer gemefen ift. Die Rationalmilig, Die fich immer gahlreicher gur sublichen und Mittelarmee fammelt, war ebenfalls ber Wegenstand bes eifrigsten Interesses und ber treusten Fürsorge bes russischen Monarchen. Die Druschinen sollen in ben Linienregimentern bie beiben zweiten Bataillone bilben. Rach bem, was man uns barüber meldet, hofft man allgemein, daß die nationalmilig ber Armee viele treffliche Goldaten liefern wird, nur fei es nothig, daß dieselbe langere Zeit mit der Linie in Berührung bleibe. Die Druichinen bestehen größtentheils aus großen, fraftigen und ichonen Mannern, Die in ber Regel bereits bas breißigste Jahr überschritten haben, mabrend bie zur Linie ausgehobenen neuen Rekruten unbartige Anaben im Alter von taum 16 Jahren find, von benen höchstens die Sälfte an den Ort ihrer Bestimmung gelangt, die andere Salfte aber von ben Spitalern perichlungen wird. Die ichonften Drufdinen find die aus Bladimir, Nieder-Nowogrod und Smolensk; die aus Moskau find weniger fcon. zeichnen sich aber vor ben übrigen durch ein vortreffliches und namentlich febr gebildetes Difigierkorps aus. Die Leute find durchweg febr gut

# Lotales und Brovinzielles.

Bofen, 12. Des. [Garnisonswechsel.] Des Königs Maj. haben bestimmt, daß die Musketierbataillone bes 14. und 21. Inf.-Regts. am 1. April 1856 ihre Garnison wechseln sollen. Diese Regimenter werben bemgemäß folgende Dislokation haben: 14. Inf.-Agmt. Stab, erftes und Fustilierbataillon in Bromberg, 2. Bataillon in Graubeng; 21. Inf.-Regmt. Stab, 1. und 2. Bataillon in Thorn, Füfilierbataillon in Onefen.

O Bofen, 12. Dezbr. [Feuerlofchanftalten.] Der Magiftrat hat vor Kurzem die Feuerloschgeräthschaften durch Anschaffung einer in Berlin gefertigten Feuersprige, wie folde Die Berliner Feuerwehr benugt, und einer Baffertiene vermehrt und beabfichtigt nunmehr die Ginubung und Unftellung einer regelmäßigen Sprigenbedienungsmannschaft. Bie wir vernehmen, hat der Magistrat die hier vorhandenen Agenturen der verschiedenen Feuerversicherungsgesellschaften aufgefordert, dahin ju wirken, daß die von ihnen vertretenen Gefellchaften einen bestimmten jährlichen Beitrag zur Unterhaltung ber Feuerwehr herzugeben fich verpflichten möchten. Ehe ein bestimmter Entschluß gefaßt wird, wollen die Algenten, wie uns mitgetheilt wird, fich vorher gemeinsam berathen, ob und in wie weit auf den Antrag des Magistrats im allgemeinen Interesse und in dem der Gesellschaften einzugehen rathlich sei, ba der größere Theil des Mobiliarbermögens ber hiefigen Ginwohner unverfichert fein durfte, und die Beitrage auch diefen und den Sausbesitzern zu Gute kommen würden.

\* Bofen, 12. Dezbr. [Bahl eines Stadtverordneten; Boligeiftrafmefen. ] Un Stelle bes von Bofen verzogenen Majors Sontheim ift in ber erften Bahlerabtheilung Apotheter Buffe gum Stadtverordneten gewählt worden. — Bahrend des mit dem 1. Dezember beendigten Geschäftsjahres find bei ber hiefigen Polizeianwalischaft 1828 Sachen verhandelt worden. In 1675 Fallen murde die Unklage erhoben und vom Bolizeirichter in 107 Fallen auf Freisprechung, in 923 Fallen auf Strafe erkannt. 202 Sachen waren beim Jahresabschluffe unerlebigt, allerdings eine bedeutende Bahl, wenn erwogen wird, daß bei Polizeinbertretungen es vor Allem auf eine fchnelle Enticheidung ankommt und der Zweck des Berfahrens verfehlt ift, sobald das Urtheil erft mehrere Bochen nach der Uebertretung, oder mohl gar erft nach mehreren Terminsverhandlungen gefällt wird. Bon den Berurtheilungen erfolgten 436 im Mandatswege, d. i. durch bloße Strafverfügung des Polizeirichters; in den übrigen Fallen fand ein Prozefverfahren ftatt, bas im Bergleich zu dem summarischen Berfahren, welches bei dergleichen Bolizeiübertretungen in England ftattfindet, nicht felten ben Gindruck einer gemiffen, aus bem Rriminalverfahren herübergenommenen Schwerfälligfeit machte, die mit dem meift unbedeutenden Wegenstande nicht gang im Ginklang steht, aber durch die Borfchriften des Gesetzes vom 2. Januar 1849 jum Theil bedingt ift. Die Mängel diefes Berfahrens find bekanntlich Anlaß gemefen, den Polizeibehörden die fruher von ihnen geübte Strafgerichtsbarteit theilweis jurudjugeben, indem ihnen durch das Gefet vom 14. Mai 1852 die Befugniß übertragen wurde, vorläufige Strafverfügung bis auf Sohe von 5 Thirn. Geldbuße ober 3 Tage Befangniß zu erlaffen, gegen welche dem Betheiligten, ber fich babei nicht beruhigen will, die Berufung an den Polizeirichter binnen 10 Tagen gufteht. Dergleichen Strafverfügungen find mahrend des verfloffenen Befcaftsjahres bei bem Polizeidireftorio 1372 erlaffen worden. Rur in feltenen Fallen ift dagegen Berufung eingelegt worben. — Bon bei m Bolizeianwalt verhandelten Sachen fommen 1267 auf die Stadt Bofen, 561 auf ben Kreis. Gerichtliche Termine wurden 1338 in 247 Tagen

[Gegen bie Rinderpeft.] In den Konigsberger Zeitungen empfiehlt herr 3. Golbel folgendes Borbeugungsmittel gegen die Rinberpeft. - 3ch erlaube mir, nachstehendes einfaches Borbeugungsmittel gegen Rinderpeit, Lungenseuche und Dilgbrand bekannt gu machen und bemerke hierbei, daß bei ber im Jahre 1807 herrichenden Seuche ber Damals in Reuhaufen wohnende herr Oberforfter Rothoof fein fammtliches Rindvieh badurch erhalten hat, wenngleich rings umber und im Dorfe felbst das vorhandene Bieh der schredlichen Krankheit erlag. 3 Theile reines Roggenichrotmehl, 1 Theil fleingestoßene Raddigbeeren, beibes mit recht icharfem Beineffig gufammengeknetet, fingerlange Klope (Reilchen) gemacht und bis jum Gebrauch forgfältig verbectt. Den tommenben und fo an brei auf einander folgenden Morgen, eine Stunde vor der Butterung, erhalt jedes erwachsene Stud Rindvieh 3, ein jugeres 2 und ein Ralb 1 von diefen Reilchen eingesteckt. - 3ch habe feit meiner vieljährigen Birthichaftsführung, und viele alte Birthe thun es heute noch, alljährlich vor bem Beibegang und eben fo nach Beendigung desfelben, Diefes Mittel mit dem besten Erfolge angewandt, benn ich habe nie ein Stud Bieb an einer ber obenbenannten Rrantheiten verloren.

Bofen, 12. Dez. [Lotterieschwindel.] Die Rommissionare in Frankfurt a. M. find wahrhaft unermudlich in Erfindung und Unpreifung immer neuer Glude- und Borfenfpiele, zu benen insbesondere Die Lotterieanleihen ber fleinen Staaten ben taufdenden Bormand bieten muffen. Das Gefchaft muß einen guten Profit abwerfen, benn bie Berren verschmaben felbst unsere entlegene Proving nicht, um vermittelft ibrer Belfershelfer unkundige und leichtgläubige Berfonen zu verleiten, ihnen gutes Gelb gegen nichts bedeutende bunte Bettel mit lockenden Bewinnversprechungen zu übersenden. Bon einem folchen erfindungsreichen Frankfurter find kurglich vielen hiefigen Ginwohnern folgende gleichlautende Schreiben jugegangen: "Bochgeehrter Gerr! Die Ehre Ihrer gefchapten Abreffe einem Freunde verdankend, bem ich einen Treffer von 100,000 Gulden ausgahlte, erregt in mir den lebhaften Wunsch, auch mit Ihnen in Berbindung gu tommen und gebe mich ber Soffnung bin, Daß Sie wohl nicht abgeneigt fein werben, von diesem vortheilhaften Unerbieten einmal bei mir einen Gludsverfuch ju machen. Es ift, wie Sie felbft wiffen werden, jedes Menschen Bflicht, wenn es feine Berhaltniffe erlauben, bem Glud bie Sand zu bieten; vielleicht ift ber Bufall, dem ich Ihre Abreffe verdanke, der Wegweifer gu einem freudigen Greigniffe für Sie. 3ch nehme mir deshalb die Freiheit, Ihnen beifolgende Glucks. nummer zu überreichen. Dein Sauptbureau ift feit einigen Jahren auffallend bom Glud begunftigt und viele geehrte Runden in Ihrem Lande empfingen durch mich große Summen in flingender Munge. Burdigen Sie mich Ihres Bertrauens und feien Sie meiner frengften Berfcwiegenheit feft verfichert."- Schließlich bittet ber uneigennutige Schreiber höflichst um recht baldige Uebersendung des Betrages und ift gutigst bereit, Diefen, gang nach Bequemlichkeit bes Absenders, in Bankscheinen, Bechfeln, Couvant anzunehmen. Mit dem fehnlichften Buniche und der gewiffen Soffnung, feiner Beit mit bem hochften Treffer auf bas Ungenehmite überrafchen zu konnen, ichließt bas Schreiben bes Biedermanns, ber fich des fichern Gewinnes großmuthig beraubt, um ihn den Burgern ber auten Stadt Bofen Bugumenben. D ebler Mann!

Bofen, 12. Dezember. [Bolizeibericht.] Die Sattlerfrau T. berlor am 8. b. Mts. eine filberne Chlinderuhr. — Am 5. b. Mts. ift bem Buchbinder 2. aus unberschlossener Wohnstube ein Platteisen entwender worven. — Dem Kaufn. S. ist eine tleine vierectige Laterne mit zwei rothen und zwei weißen Scheiben, von denen in einer ber rothen Scheiben eine runde Deffnung zum Eigarrenanzünden ausgeschliffen war, entwendet worden. Ferner gestoblen am 9. Mts. Vormittags zwischen 9 und 10 Uhr Mühlenstr. Ar. 5 aus unverschlosenen Zimmer: eine goldene Ehlinderuhr mit goldener Kapfel und goldener starter Gliederkette, woran ein kleines Geschüß und ein Dem Raufm. G. ift eine fleine vieredige Laterne mit zwei rothen Rapfel und gewener parter Gliederteite, worden ein tiemes Gelchug und ein kleines Beil. Die Uhr ist an einem kleinen Einbruck auf dem fildernen Zifferdlatt kennklich. — Alls muthmäßlich gestohlen wird auf dem Polizeibüreau affervert: ein silberner Theelossel. — Dem Lohndiener Melchior Berger sind 3 Dienstzeugissen abhanden gekommen, um deren Rückgabe er bittet. — In der ber bergangenen Woche wurden 136 Personen, darunter 80 Männer zum Polizeierweit erwacht. — Im Claster der harmhorischen Schwecker sind inch Polizeiarreft gebracht. - Im Rlofter ber barmbergigen Schweftern find jest

130 Kranke in Pflege, im Stabtlagareth 42, in bet Lap'schen Anftalt 10. Auch bie Zahl ber Kranken im städtischen Theresien- und Franziskanerkloster hat zugenommen. — Der wegen Diebstahls schon bestrafte S. wurde ergriffen, als er Rramerftr. 18. aus unberichloffener Stube 4 Deffingleuchter Sandtucher entwendete; ebenfo bie icon beftrafte B. bei Entwendung von Betten aus unverschlossenen Hausflur; ebenso der schon bestrafte G. bei Entwendung von 1 Schock Drillich aus einem Laden; besgleichen mehrere bestrafte Personen bei Entwendung von Brettern aus unverschlossenem Gehöft. Dem Schänker R. wurden aus der Schankstube 2 Schod Rafe entwendet und die dabei betheiligten 7 Personen ermittelt. — Die schon bestrafte D. ent-wendete aus dem Hause für Obbachlose eine Ofenthur und Wassertanne. — Am 6. wurden Halbdorf Rr. 16 für 20 Thlr. Hafer entwendet. — Die Waifenknaben R. und B. 13 Jahr alt, welche bei der Wittme 3. Halbborf 32 in Pflege gegeben find, find berielben wiederholt entlaufen und haben fich bettelnb in ber Stadt umbergetrieben, bis die Kalte fie aur Ruckebr zu ihrer Pflegerin nöthigte. — Dem Aderwirth A. aus Plewist ift am 10. b. Mts. bom Wagen ein Hanbtorb, worin sich bas Shpothekeninstrument über die Grundsstäde Rr. 13 und 28 in Plewist, auf seinen Namen lautend, befand, entwendet worden.

& Fraustadt, 9. Dez. [Brandftifter; Untlage; Chausseebauten; Impfungen; Militarerfag; Rabbinatemahl. Die Entbedung eines Brandftiftere ift, weil fie nur in feltenen gallen gelingt, von so allgemeinem Interesse, daß ich wohl auf die Mittheilung, de dato Reifen ben 21. Rovbr. cr. in Rr. 280 ber Pofener Zeitung, zurudtommen barf. Die Berhaftung bes jugendlichen Stephan aus Kloda als muthmaaflichen Unftifters ber Brande von Rloda und Reifen, und feiner Mutter, hat allerdings ihre Richtigkeit, auch ift die Boruntersuchung eingeleitet zugleich megen Diebstahls gegen beibe; keinesweges hat fie aber schon ein sicheres Resultat ergeben, da der Angeschuldigte sein außergerichtliches Geständniß unter bem gewöhnlichen Borgeben, daß es in Folge von Drohungen und aus Furcht mahrheitswidrig erfolgt fei, völlig widerrufen hat. Es moge zur Charakterifirung arbeitsscheuer und zu Berbrechen geneigter Individuen beitragen, wenn ich hier bas außergerichtliche Geständniß des Angeklogten in Rurge wiedergebe. Er hatte ausgesagt: 3ch hatte ben Gaftwirth &. zu Reisen zwei Dal um ein Allmofen angesprochen, murde aber beide Male abgewiesen und zulest auch noch mit bem Befen aus der Stube gejagt. Go beschloß ich bann, unter Zustimmung meiner Mutter, ihn abzubrennen. Rurg darauf follte die Befigung bes F. verkauft werden. Um Tage bes Abichluffes bes Raufgeschafts begab ich mich in das Fiche Schanklokal und nachdem ich die Unterhandlungen eine Zeit lang mit angehört hatte, glaubte ich den Augenblick gekommen, Rache üben zu muffen. Ich lief beshalb ichnell ju Saufe, machte meiner Mutter davon Mittheilung und nachdem diefe mir Borficht und geboten hatte, nicht etwa auf der Chaussee, sondern auf der alten Strafe wieder guruckzukehren, mo fie mich antreffen wolle stedte ich mir einige Streichhölzchen ein, und begab mich geraden Beges nach dem Gehöfte des &. Dort ging ich in den Stall, gundete ein Streichhölzchen an, und ale der Ropf deffelben brennend absprang und in einen Saufen Stroh fiel, glaubte ich eine Entzundung gewiß; in Diefer Deinung schlich ich mich schleunigst davon und versteckte mich hinter bas Thor des katholischen Kirchhofes, um dort den Erfolg meiner That abzuwarten. Aber es brannte nicht und ich verfügte mich deshalb abermals nach dem Stalle. Diesmal zundete ich aber das Strob gradezu an, und eilte dann verabredetermaaßen nach dem alten Bege. Dort traf ich meine Mutter auch richtig an; sie empfing mich mit den Worten: "Romm, wir wollen jum Sattler R. geben und bort retten, bamit tein Berbacht auf uns falle. Dies geschah benn auch und wir ergriffen bort eine Uhr, die wir zum Schneider S. brachten." Unzweifelhaft mögen augenblick-Itche Reue und Bestürzung den Angeschuldigten zu diesem Geständniffe geführt haben: aber eben fo mag er, eingebenkfrüher empfangener Bebre feiner verbrecherischen Eltern — ber Bater ift im Zuchthause verftorben spater ju der Praxis des Widerrufe und Leugnens gegriffen haben, als ju bem einzigen Mittel fich möglicherweise bor ber Strafe zu retten. Der Inhalt diefes vor Zeugen abgegebenen Geständniffes ift allgemein bekannt geworben, und die Landleute, um nicht ahnlichen Folgen des Abweifens frecher Bettler ausgesetzt zu sein, wagen es jest am allerwenigsten ihrer Freigebigkeit selbst die gerechtfertigtsten Schranken zu segen. lich des Referats aus Frauftadt ben 13. Juli cr. (Rr. 162 d. 3.) über die im Luschwißer Walde durch einen Steinwurf erfolgte Todtung des Birthes Cichofzewski aus Gorsko bei Wollftein, durfte die Mittheilung intereffiren, daß der Dienstjunge Beinrich Baumgardt aus Ober-Britichen, 17 Jahr alt, durch Beschluß ber Unklagekammer bes Königl. Appellationsgerichts zu Pofen, wegen vorsählicher schwerer Körperverlegung, welche ben Lod des Berlegten jur Folge gehabt hat, in ben Anflagestand verfest und die Sache vor das Schwurgericht ju Liffa verwiefen worden Der Minister fur Sandel, Gewerbe und öffentliche Bauten, fo wie der Oberprafident der Proving haben im öffentlichen Intereffe und um die an den Staatschauffee-Reubaufonds, refp. an den Provinzial= Chauffeebaufonds zu machenden Anforderungen überblicken zu können, die Einreichung der Chauffeebauoperationsplane pro 1856 Behufs beren Benehmigung und Feftstellung angeordnet. Der besfallfige Plan bes Frauftadter Kreifes, gegen andere unbedeutendere Kreife übrigens fehr denomischen Inhalts, erweift, daß nur Gine Chaussee und zwar auf ber Strecke von hier nach Wollftein in einer Länge von 4900 Ruthen zu bauen, und zu dem Zwecke pro 1856: 500 Thir. baar borhanden, 5000 Thir aufzubringen, 4900 Thir an Provinzial und 8575 Thir an Staatspramie zu erwarten feien. - 3m Jahre 1855 find im Rreife 1841 und davon mit Erfolg 1697 Kinder geimpft worden. Revafzinirt wurden 507 Individuen, davon mit Erfolg 384. - Folgendes ift das Resultat bes biesjährigen Militarersaggeschäftes. Bon ben nach ber Bahlung von 1852 im Rreife vorhandenen 58,795 Einwohnern b jur Aushebung gefommene zwanzigjahrige Altereflaffe 716; dazu bie vier altern Altersflaffen mit 1044 Ropfen giebt 1760 Mufterungepflichtige. Darunter befinden fich 50 einjährige Freiwillige und 23 anderweite Freiwillige, 15 Banginvaliden, 6 nur fur den Garnifondienft Brauchbare. 17 Reflamanten, 905 gur Beit Dienftunfahige zc. Bur Aushebung verblieben 184 und wirklich ausgehoben wurden 173 Dann. - Der hiefige Rabbiner Lowenstamm ift von ber Pofener Spnagogengemeinde jum Rabbinatsaffeffor erwählt worben. Seiner Beftatigung von der Koniglichen Regierung wird noch entgegengesehen.

r. Bollstein, 11. Des. [Berein gur Befleibung armer Schulfinder; Cholera.] Der unter ben Ifraeliten feit einer Reihe von Jahren hiefelbst bestehende Berein: "Gefellicaft ber Freunde" hat in diefen Tagen wiederum 8 arme Schulkinder jum Theil mit gang vollständiger Winterbekleidung versehen, und für biefen 3med die Summe von circa 22 Thalern verausgabt. Bei ber geftern Abend ben Statuten gemaß ftatigehabten Generalversammlung murben die betr. Rinder ben Bereinsmitgliedern vorgeftellt, und nachdem sowohl der als Ehrenmitglied anwesende Rabbinateverweser Greiffenhagen, als ber Borfteber des Bereins, fie zu Fleiß und zu fittlichem Betragen ermahnt hatte, wurben fie aus Bereinsmitteln gespeift. Aus bem Bereinsberichte ift zu entnehmen, daß der Berein 51 Mitglieder gahlt, deren jedes etwa einen Thaler jährlich beifteuert. Die finanzielle Lage des Bereins ist, trogdem berselbe außer ber Befleidung armer Schulkinder, bei ber jesigen über-

mäßigen Theuerung bedeutende Gelbunterstützungen, namentlich an verschämte Arme, bewilligt hat, eine höchst erfreuliche. Derfelbe besitzt bereits einen eifernen ginstragend angelegten Fonds von circa 250 Thalern. Der Verein, welcher nach ben von ber königl. Regierung zu Posen genehmigten Statuten verwaltet wird, besteht in seiner jegigen Tenbeng seit bem Jahre 1842, und hat bereits 81 arme Schulkinder mit einem Aufwand von über 300 Thalern bekleibet. Ursprünglich hat der Berein sich als Synagogen-Berficherungsverein fonftituirt; nach Bollenbung hiefiger Shnagoge (einer ber schönften ber Proving) widmete er fich feiner jegigen Wirksamkeit. Bei der im Oktober d. J. stattgehabten Neuwahl des aus 10 Mitgliedern bestehenden Berwaltungsvorftandes ift wiederum Buchhandler Friedlander auf drei Jahre als erfter Borfteher gewählt worden. Der Berein liefert ben thatfachlichften Beweis, wie viel Gutes vereinte Rrafte, felbst bei nur geringen Mitteln, auszuführen vermögen. - Seit bem 30. v. Mts. find in Altetofter feine weiteren Cholerafalle vorgetommen, und die Spidemie durfte bemnach als erloschen ju betrachten fein.

& Bromberg, 10. Des. Gerichtsverhandlungen; Militarfordon; Erinnerung an bie Bochenmarttordnung; pabagogifcher Lehrerverein; Dif Thompfon.] In ber vorigen Boche wurde hier von ber Kriminaldeputation bes Kreisgerichts ein Arbeitsmann aus Offowiec wegen Mediginalfuscherei, er hatte nämlich unbefugter Beije mehreren Berjonen a 2 Sgr. gur Aber gelaffen, gu 25 Thir. Geld- oder 3 Bochen Gefangnifftrafe verurtheilt. Eben fo wurde der Maurergefelle August Buttner aus Fordon wegen Beleidigung und Mißhandlung bes bortigen Stadtmachtmeifters gu einer Befängnißstrafe von 6 Wochen verurtheilt. Buttner hatte sich nämlich feiner Berhaftung badurch entziehen wollen, daß er dem Polizeibeamten eine brennende Cigarre ins Geficht marf, ihn bei ber Reble pactte und ihm die Uniform zerriß. Sogar im Arrefilokale hatte der endlich doch verhaftete Angeklagte noch fortgetobt und Thur und Bande beschädigt. — Zwei Kompagnieen des hiefigen 21. 3nf. = Regts. haben, wie ich hore, Befehl bekommen, fich marichfertig zu halten, um auf Requifition ber betr. Civilbehörden fofort nach der poln. Grenze ac. Behufe Bildung eines Rordons gur Abmehr ber Rinderpeft und gwar nach bem Regierungsbezirk Marienwerder abgehen zu können. hiefige Magistrat bringt im letten Rreisblatte ben §. 3 des Edikts über ben Bor- und Auffauf vom 20, Rov. 1810 in Erinnerung. Siernach ift nämlich an Markttagen das Auf- und Berkaufen in und vor den Thoren fo wie auf den Strafen und in den Birthshäufern zc. bei Strafe unterfagt. - Sonnabend Abend fand im Gymnasialsale Seitens bee padagogischen Lehrervereins die zweite Borlejung, gehalten von dem Dirigenten der Realschule, Dr. Gerber, über den Philosophen Spinoza statt, und war ftark besucht (f. unt.) — Borgestern ift hier bie Tanzerin Miß Lydia Thompson vom St. James-Theater in London von Bofen zu brei Gaftvorftellungen im hiefigen Theater eingetroffen, für deren jede fie 80 Thir. Sonorar beziehen foll. Die erfte Borftellung, verbunden mit einem Konzerte ben Laadeschen Kapelle, hat geftern vor einem in allen Räumen (trop ber Theuerung) vollständig besetzen Saufe ftattgefunden. Dif Thompson offenbarte ihre Kunftfertigkeit in bem fpanifchen Rationaltange L'Aldeano, bem Sailor Boy's Dance und bem Highland Fling, und veranlaßte die Bufchauer jum lebhaften Applaudiren und Dacapo-Rufe. Obgleich heute eine fehr große Ralte (160 R.) eingetreten ift, fo foll ber Billetverkauf zur heutigen zweiten Borftellung nichtsbestoweniger ein befriedigender fein. (Und da flagt man noch über Rothstand und Mangel!! D. Red.)
B. Bromberg. - [Biffenschaftl. Bortrage; Literari-

[ches.] Bon ben wiffenschaftl. Borträgen, welche von 15 Literaten bes hier bestehenden padagogischen Bereins für biefen Binter angefundigt find, wurden bisher zwei gehalten; der eine von dem Ghmnafialdireftor Deinhardt über Schillers afthetische Unfichten, und ber andere von bem Direftor ber Realichule Dr. Gerber über ben Philosophen Spinoza. Beide Bortrage bezogen sich bemnach auf Gegenstände, die wenigstens einem Theile der Zuhörerinnen etwas ferne lagen; boch unterliegt es feinem Zweifel, daß durch die flare und anschauliche Behandlung, wie fie beiden Bortragen eigen war, das Intereffe des anwesenden Bublitums erweckt worden ift. Colche Bortrage haben jedenfalls ben Bortheil, daß fie bas anwesende Bublifum nicht blos mit etwas Eblem und Gutem unterhalten, fondern auch Gedanken erweden, Die auch über bie Beit ber Borlefung hinaus fruchtbar wirken konnen. Bie wichtig kann es jum Beifpiel fur Manche ber Anwesenden fein, wenn fie burch ben querft ermahnten Bortrag fich beftimmen laffen, eine ober die andere ber fo flar und geistreich geschriebenen und boch so wenig bekannten aftheischen Abhandlungen Schillers mit Aufmerkfamkeit zu lefen, g. B. die über Die naive und sentimentale Poefie, die der Redner besonders hervorhob. Bas insbesondere die zweite Abhandlung über den Philosophen Spinoza betrifft, fo leiftete Direktor Gerber Alles, was man von einem folchen Bortrag nur immer erwarten kann. Der vorzüglichfte Theil beffelben beftand aber in ber Rachweisung, daß die Grundfage der Philosophie Spinoza's wesentlich durch die Lage und die Schickfale feines Lebens bedingt und erklärlich find. Bas die Philosopheme felbft betrifft, fo mare ju munschen gewesen, daß zulett eine allgemeine Kritik dieses Prinzips der Nichtigkeit, nach welchem zulest auch das Absolute zu einem Alles verzehrenden Richts wird, hinzugefügt worden ware, um namentlich bie Damen zu orientiren, die eine solche Lehre, zumal wenn fie zum erstenmale gehört wird, etwas ftart por den Ropf ftogen muß. Die beiben nachften Bortrage werden der Seminardireftor Grugmacher und der Reftor ber höheren Töchterschule, Dr. Spangenberg, halten; ber erftere über ben Gebrauch fremder Borter in der beutschen Sprache und der lettere über den Charafter des herrnhutismus. - Es verdient auch bemerkt zu merden, daß von dem hiefigen Lehrer Minarsti fo eben Beichselmahrchen für die Jugend, nach bisher unbenutten Quellen bearbeitet, herausgegeben worden find. Es wird Manchem von Intereffe fein, Daraus ju erfeben, baß auch unfere Beichselgegenben Sagen in fich ausgebildet haben, bie einer poetischen Bearbeitung fahig find. Die Bearbeitung Minareti's fällt zwar oft etwas zu fehr ins Breite, ift aber immerhin noch intereffant und bedeutend genug, um die Mahrchen ju einer nuglichen Lefture ber Jugend zu machen.

x. Onefen, 10. Dez. [Ginbrud; Rinderpeft; Feuericaden.] Bei der herrschenden Theuerung und dem fruhen Ginwitt eines fo ftrengen Winters wird vielfach die Befürchtung laut, Daß die Angriffe gegen bas Eigenthum in bedrohlicher Beife fich haufen werben. Bisher hatten wir feinen Grund, in diefer Beziehung Rlage gu führen; boch am 8. b. M., Abends 7 Uhr, brang ber Schornfteinfegergefelle Rulofa, früher ichon bestraft, burch Berablaffen jum Schornfteine in bas Deftillationslotal des hiefigen Raufmann D. 28..., und aus diefem in bas anstopende Geschäftslotal in der Abficht, die in bemfelben befindliche Raffe zu entwenden. Die Gohne bes 2B., welche das Berabrutichen im Schornfteine horten, eilten in bas Geschäftslotal und ertappten, bon den Fußspuren Dieses ichwarzen Diffethaters geleitet, ben Rulosa in dem Augenblide, als er bie Raffe aus bem Labentifch ju gieben im Begriffe

(Fortfesung in der Beilage.)

ftand. Thater ift ber ftrafbaren Absicht geständig. — Nachdem von bem Ausbruch ber Rinderpeft in Strzaltowo, Brefchner Kreises, por wenigen Tagen erft bas hiefige Bublifum Renntniß erhalten, wird burch, bom 8. b. Mis. batirte, gebruckte und an ben Strafenecken angeklebte Bekanntmachungen des hiesigen königl. Landraths veröffentlicht, daß die Rinderpeft auch in Dziekanowice, hiefigen Kreifes, ausgebrochen fei und bemnach angeordnet wird, daß aller Biebhandel bis auf Beiteres im gangen Gnefener Rreife aufgehoben, fammtliche Sunde an die Rette gu legen, die Gin- und Ausfuhr von roben Sauten, Saaren, Sornern, ausgeschmolzenem Talg, Rindfleisch, Dunger, unbearbeiteter Bolle und Rauchfutter untersagt, wie ber Bertehr mit ber Ortschaft Dziekanowice ber Urt gesperrt sei, daß bie auf der großen Strafe von Budewig nach Rogowo gehenden Fuhrwerke ac. ben Beg über Lubowo, Zydowto, Omieczti u.f.w. zu nehmen haben. Indem den Biehbefigern zugleich noch aufgegeben wird, bei Bahrnehmung ber geringften Spur einer Rrantheit an ihrem Bieh, baffelbe obzusondern, ben Sof zu fperren und Un-Beige bavon ben betreffenden Gemeindevorstehern zu machen, fteht gu erwarten, daß bei ben fo fchnell getroffenen Sicherheitsmaaßregeln ber Berbreitung ber Krankheit im Gnesener Kreise möglichst vorgebeugt sei. -Das zum Franzisfaner-Bormerf gehörige, unmittelbar an Die Stadt fto-Bende Brauhaus wurde gestern Abend ein Raub ber Flammen. Bei der geftiegenen Ralte waren die Lofchgerathichaften nur mit großer Unftrengung in Thatigfeit ju erhalten, und ben umfichtig getroffenen Anordnungen bes fonigl. Landrathe Stahlberg allein haben wir gu banten, baß bas Feuer nicht weiter auf bie in ber Rabe belegenen, mit Stroh gebeckten Gebäude fich verbreitete. Das abgebrannte Gebäude mar in ben obern Raumen mit Strob, in ben untern mit ben Braugerathschaften

gefüllt, fo baß bei ber Menge von brennbaren Stoffen bas Beuer eine bedeutende Ausdehnung gewann.

Posen, 12. Dezember. [Personalchronit.] Veränderungen bei den Justizdehörden im Departement des lönigl. Appellationsgerichts zu Posen im Nobbr. 1855. I. Bei dem Appellationsgericht: Der Vicepräsident d. Schrötter ift zum Ersten Präsidenten des Appellationsgerichts zu Bromberg ernannt; der Appellationsgerichtsreferendarius Roll ist zum Gerichtsassessen angenmen; der Rechtskandidaten Wache und d. Raddassti sind als Auskultator Augustin sind aus dem Departement des Appellationsgerichts zu Breslau, und der Ausselau, und der Ausselau, und der Ausselau, und der Ausselau, nommen; der Referendarius b. Walewsti und der Auskultator Augustin sind aus dem Departement des Appellationsgerichts zu Breslau, und der Auskultator der Expezionisti aus dem des Kammergerichts hierder verset; der Cisvissupernumerar Emil Cohn aus Gräß ist als Büreau-Diätar angenommen; der Referendarius Tiemann ist an das Apellationsgericht zu Glogau versetz; der Referendarius Kössler ist gestorben, und der Kanzleidiätar Kremling ist des Dienstes entlassen. Il. Bei dem Kreisgericht zu Birndaum; der Kreisgerichtssenklicher entlassen. Il. Bei dem Kreisgericht zu Birndaum; der Kreisgerichtssenklicher auf estwen und der Büreaudiätar Fieder auf seinen Antrag entlassen. III. Bei dem Kreisgericht zu Gräßtigung der Verwaltung der indirekten Steuern, auf 6 Monate deurlaubt, und der Verwaltung der indirekten Steuern, auf 6 Monate beurlaubt, und der Gerichtsässsells von Kortenbeitl aus Berlin mit der Verwaltung einer Richterstelle beauftragt. IV. Bei dem Kreisgericht zu Kosten: der Kreisrichter Lebenheim ist zum Rechtsandalt und Notar dei dem Kreisgericht zu Kosten ist als Hülfsezesundalt und Notar dei dem Kreisgericht zu Vortkau ernannt. V. Bei dem Kreisgericht zu Kosten ist zum Kechtsanwalt und Notar der Ernst dem Kreisgericht zu Ostenbeit aus Kosten ist zum Kechtsanwalt und Notar ernannt. VII. Bei dem Kreisgericht zu Bleschen: VIII. Bei dem Kreisgericht zu Bleschen: dum Büreauasssericht zu Kosten ist zum Büreaudiätar Louis Mehre ist Ausschlicher aus Kosten ist zum Büreaudiätar Louis Mehre ist Ausschlicher aus Kosten ist zum Büreaudiätar Gärhäuser aus Kosten ist zum Depositalrendanten und Kalkulator ernannt. aus dem Departement bes Appellationsgerichts zu Breslau, und ber Aus-Raffenbiatar Garhaufer aus Bofen ift jum Depofitalrenbanten und RafkulaAngekommene Fremde.

BUSCH'S HOTEL DE ROME. Die Raufleute Lauffer aus Berlin und Paffed aus Leivzig: Gutsbesiger v. Bronifowsti aus Zolice.

MYLIUS' HOTEL DE DRESDE. Die Gutsbesiger v. Grabowsti aus Bondecz und v. Swinarsti aus Krufzewo; Derft a. D. Kincler aus Thorn; Kreisrichter v. Botmaranti aus Mrchan die Conflete aus Thorn; Rreidrichter v. Botworowofi aus Breichen; Die Raufleute

aus Thorn; Kreisrichter v. Botworowsfi aus Breschen; die Kausleute Bolff, Meher und hochheim aus Berlin.

HOTEL DE BAVIERE. Frau Gutebesther v. cafin Buinssa und Frauchen v. Roszutsfa aus Glesto; Gutebesther v. Lubiensti aus Kigzyn und Gutebachter Heine v. Brzykusft aus Starfowiec, v. Brzykusft aus Lagiewnif, v. Sisorssi aus Krostowo und v. Koczorowsfi aus Bocielenn, Krau Gutebesther Gräfin Buinssa aus Glesno.

HOTEL DU NORD. Die Gutebester v. Mierzynisti aus Bythin, v. Mierzynisti aus Karsso, v. Prusti aus Szelejewo, Mantowsti aus Muda, v. Silewicz aus Kadłowo, v. Bogdansti aus Chyby, v Broustowsfi und Bartifulier v. Bronisowsti aus Gospan, Frau Gutebessiger v. Swięcisła aus Graepansowo und Kausmann Schmidt aus Magbeburg.

Magbeburg.
GOLDENE GANS. Gutsbefiger Behle aus Glogau.
HOTEL DE PARIS. Defan Kopersft aus Dolgig; Probst Kalifch aus Bowid; die Gutsbesiger Lichtwalo aus Bednary, v. Jafinsti aus Bitasowice, Banbelow und Frau Mentier Johannes aus Latalice.
HOTEL DE BERLIN. Gutsbesiger Mechlinsti aus Batay: Geichäfts-führer Saack aus Lippe; Birthschafts-Inspettor Raussendach aus Malinie; Gouvernante Diegen aus Bondect und Kaufmann Braun.

Malinie: Wouvernante Diegen aus Bonberg und Raufmann Braun

Walinie: Souvernante Diegen aus aus Mawicz.

EICHBORN'S HOTEL. Müller Franzse aus Guirzau; die Raufleute Litthauer ans Bokajewo, Hamburger aus Tirschtiegel, Levysohn aus Rackwiß und Neuselb aus Kopukowo.

EICHENER BORN. Die Kausleute Birit aus Gresen und Braun aus Czerleino; Handelsmann Bieck aus Graß.

# Inserate.

Stadt: Theater in Pofen. Donnerftag: Der Bampyr. Große romantische Oper in 4 Aften, nach Byron's Erzählung frei bearbeitet von B. A. Bohlbrud. Musik von Dr. S.

Sierdurch beehre ich mich ergebenft anzuzeigen, daß Die Sinfonie-Concerte Mittwochs ben 2., 16. und 30. Januar, 13. Februar, 5. und 12. Mars 1856 im Saale der Cafino: Gefell: schaft (Ede der Wilhelmsstraße und des Kanonenplages) statthaben werden.

Benn burch biefe Ginrichtung ben Bunfchen vieler Musiffreunde entsprochen wird, bitte ich Alle, welche meinem Unternehmen ihre Unterftugung gewähren wollen, auf den in der Mittlerichen Buchhandlung (Bilhelmeplag) und in der Musikalienhandlung pon Bote & Bod (alten Martt) bis Ende biefes Monats ausliegenden Ubonnementsliften gefalligst fich einzeichnen zu wollen.

Pofen, ben 4. Dezember 1855.

Rambach.

Der hiefige Berein vom b. Bingens von Baul empfiehlt einem geehrten Bublifum fein Lager fertiger Semden, sowohl für Erwachsene als auch für Rinder beiderlei Beschlechts, in verschiedener Große, Gute und zu außerft billigen Preisen, à 10-25 Sgr. bas Stud. Der Umfat berfelben bient uns einzig als Mittel, armen, arbeitlofen Rahterinnen Beschäftigung und Unterhalt zu verschaffen; deshalb feben wir bem Bohlwollen menschenfreundlicher Bergen entgegen.

Unfer Depot befindet fich von jest ab im Sandel bes graul. 2. Grufacabista, Bafferftrafe, ber Buifenfchule gegenüber, die beren Berkauf gern übernommen bat.

Bofen, den 8. Dezember 1855.

Der Borftand bes Bereins.

Das liebe Beihnachtsfest nahet wieder heran. Unfere Unftaltefinder warten auf Weihnachisgeschenke und einen Christbaum, wir aber fteben mit leeren Sanden ba. Bu ber ungewöhnlichen Theuerung, die das gange Land und unfere Unftalt doppelt drudt, fommt die große Ralte. Menschenliebe foll in die Bergen der Rinder leuchten und fie fur alles Gute erwarmen, fie bantbar erregen, daß fie mit Freudigkeit aufblicken Bu bem himmlischen Bater und gu bem Beren Jesus Chriftus. hiermit frifden wir uns auf in bem Bebachtniß after geehrten Mitglieder unseres Bereins und Beigen an, baß wir gern Weihnachtsgaben für bie Rinder annehmen, wenn fie uns freundlich gereicht - auch von Rinderfreunden, die fich noch nicht als Mitglieder bes Bereins aufnehmen ließen.

Robitten b. Schwerin a./B., den 5. Dezbr. 1855.
Das Direkt dein m hiefiger Rettungs an stalt.
v. Gersdorff. v. Massenbach. fink. Stumps. Lucas

Die Berlobung meiner Tochter Emma mit bem Raufmann herrn Ludwig Ephraim von hier, zeige statt besonderer Meldung ergebenst an. Posen, den 12. Dezember 1855.

Bwe. 3. Plock.

Geftern fruh 16 Uhr wurde meine liebe Frau von einem fräftigen Knaben gludlich entbunden, was ich ftatt besonderer Meldung allen lieben Bermandten und Greunden hiermit ergebenst anzeige.

Swigcinet, ben 9. Dezember 1855.

Guftav Biertel.

Answärtige Kamilien: Nachrichten. Berlobungen. Magdeburg: Frl. Th. Maquet mit bem Hof-Apotbefer Hrn. H. Meher, Berbindungen. Stralfund: Hr. Paftor E. Schmidt mit Frl. A. Haad.

mit Frl. A. Haac.

Geburten. Sin Sohn bem Hrn. Pr.-Lieut. Frbrn.
b. Rechenberg in Lucenwalde, Hrn. Br.-Lieut. H. b. Eberhardt in Berlin; eine Tochter bem Hrn. S. Ph. Beerend
in Heinersborf, Hrn. Lieut. b. Holleben in Erfurt.
Tobesfälle. Hr. Ober-Wegierungs-Nath a. D. E.
S. Grüel in Magdeburg, Hr. Gutsbesißer E. Schlettwein
in Teschendorf, Hr. Nentier Regel und Hr. Jul. Krebs
in Berlin. in Berlin.

3m Berlage ber Dederschen Weheimen Dber-Bofbuchdruckerei in Berlin ift fo eben erschienen und

in allen Buchhandlungen, in Bofen in ber Mitt: lerichen Buchhandlung (M. G. Döpner) gu haben: Das

# Prenkische Civilprozeß=Berfahren

nach der Berordnung vom 1. Juni 1833 und ben fpateren Befegen.

Sammlung aller den Civilprojef ein: schließlich des Exekutions: und Gub: haffations : Berfahrens betreffenden Gefete u. Berordnungen vom Jahre 1833 bis 1855, mit Beifügung der Er-ganzungen und Erläuterungen. Mit chronologischem und vollständigem Cachregister.

20 Bogen 8. geh. Preis 1 Thaler 6 Sgr.

Bei Otto Wigand, Berlagsbuchhandler in Leipzig, ift fo eben erichienen und in allen Buchhandlungen zu haben, in Bofen in der Mittler: schen Buchhandlung (A. G. Döpner):

Denkwürdigkeiten bes faiferl. ruff. Generals ber Infanterie

# Carl Friedrich Grafen von Toll.

Bon Theodor von Bernhardi. I. u. II. Bd. gr. 8. 1856. 4 Thir. 20 Sgr.

III. u. IV. Band erscheinen im Laufe bes Jahres 1856. Diese Denkwurdigkeiten find in doppelter Abficht gefchrieben. Buerft und vor Allem um bem Unbenten eines bedeutenden Mannes gerecht zu werden, ber als Menich wie als Rrieger ausgezeichnet mar. Dann auch um der Geschichte eine Reihe von Thatsachen gu fichern, die bisher wenig ober gar nicht bekannt waren.

Bang neues Reifebuch für die Jugend! So eben erschien und traf ein:

Die Reise ber Fregatte "Gugenie" um die Erde

während der Jahre 1851-1853. Auf Befehl ber ichwedischen Regierung ausgeführt vom Aldmiral Birgin.

Fur bie Jugend bearbeitet von Subner-Trams. Mit 8 colorirten Bilbern.

24 Bogen, fauber gebunden. Breis 1 Thir. Gebr. Scherksche Buchhandl. (E. Rehfeld) in Pofen.

Romisches, neues und beluftigendes Weihnachtsbuch!! So eben traf ein:

### Museum tomischer Borträge. Zweiter und britter Theil.

Jeber Band enthält 18 Bogen Tegt mit nabe an je 150 ber originellften, braftischften und allerneueften fomischen Bortrage, Poefie

und Profa. Der Preis eines Bandes ift nur Gebr. Scherkiche Buchandl. (G. Rehfeld)

in Bofen. Bekanntmachung.

In bem hiefigen Depositorium befindet fich für bie Bibiana geborene v. Bojanowska, verehel. gewesene v. Pogorzelska die Summe von ungefähr 430 Rihlt. 28 Sgr. 2 Pf.

Die genannte Berfon ift verftorben und deren Erben unbekannt. Lettere oder beren Rechtsnachfolger werben beshalb hiermit aufgefordert, fich späteftens in dem am 28. Juni 1856 Bormittage 11 Uhr

por bem herrn Rreisrichter Gobel in unferem Befcaftegimmer Rr. 9. anftehenden Termine entweder fchriftlich oder personlich ju melben, widrigenfalls fie prafludirt und ber Rachlaß ben fich melbenden und legitimirenben Erben, ober in Ermangelung folcher bem Fistus zugesprochen und zur freien Bermaltung ausgeantwortet werden wird.

Lissa, den 18. August 1855.

Königliches Rreisgericht, I. Abtheil.

Prachtvolle Weihnachtsgeschenke!

Berlag von Carl Rumpler in Sannover, zu haben in der Mittlerschen Buchhandlung (A. G. Döpner) in Bofen:

Hoffmann von Fallersleben, Gedichte. Miniatur-Ausgabe in eleg. Einbande mit Goldschn. 2\frac{1}{4} \text{Ehlr.} — Lieder aus Weimar. Miniatur-Ausgabe in eleg. Einbande mit Goldschn. ½ Thir. Julius von Rodenberg, Lieder. Mit Titelf. In Pracht-Ginbande mit Goldschn. 13 Thic., geh. 14 Thir.

Der Majestäten Felsenbier und Rheinwein luftige Kriegshiftorie. Mit Titelfupfer. In Brachtbande mit Goldschn. 2 Thir., geh. 1 Thir. Bernhardi, Afraca. Briefe über Aftronomie an eine Dame. Mit Holgichnitt u. einer Sternfarte. In Brachtbande mit Goldschn. 15 Thir., geheftet 11 Thir.

Tellfampf, Jemgard. In elegantem Einbande mit Goldschnitt 11 Thie. Sophofles, Dedipus in Rolonos, übersett von Gravenhorft. Eleg. geb. mit Goloschnitt 18 Sgr., geh. 10 Sgr.

Bu Testgeschenken werden folgende Berke, deren Berth durch eine große Verbreitung in ben weitesten Kreisen und die günstigste Beurtheilung fesisseht, empfohlen; vorräthig in der Mittler:

Ludwig Sahn, Friedrich der Große, für das beutsche Bolt dargestellt, mit 10 Bildniffen Friedrichs und seiner Zeitgenoffen, gez. von Dresdner Künstern und geschnitten unter Professor. Bureners Leitung, und 10 Scenen aus dem Leben Friedrichs des Großen nach Originalzeichnungen von B. Camphaufen in Duffeldorf. Ler. 8. geheftet 3 Thir. 10 Sgr., elegant

Ludwig Hahn, Geschichte des preußischen Baterlandes. Für die reifere Jugend beiderlei Geschlechts und für das größere gebildete Bublifum. gr. 8. 2. Auflage. geheftet

Deffelben Leitfaden ber vaterlandischen Geschichte für Schule und Saus. 2. Aufl. Breis

Berlag von Wilhelm Bert (Beffersche Buchhandlung) in Berlin, Behrenftraße 44.

Befanntmachung.

Bei ber geftern am 5. b. Dits. abgehaltenen Bahl ift in Stelle bes von bier verzogenen Majors Sontheim von ben Bahlern ber erften Abtheilung

der Apothefer Buffe jum Stadtverordneten auf die Dauer von 6 Jahren, vom 1. Januar 1855 ab, erwählt worden, was gemaß S. 27 ber Stabte-Dronung hiermit befannt gemacht wird.

Bosen, ben 6. Dezember 1855.

Der Magistrat.

Ediftal = Citation.

Der Schächter Uron Salomon Cohn, welcher por etwa 20 Jahren in der polnischen Stadt Sochaczew, Gouvernement Barfcau, gewohnt, hat feit ber angegebenen Beit nichts von fich horen laffen, weshalb derfelbe, fo wie die etwa von ihm gurudgelaffenen Erben und Erbnehmer hiermit gu bem auf

ben 1. Oftober 1856 um 10 uhr Bormittags vor dem Rreisgerichts-Rath Biedemann anberaumten Termine mit ber Anweisung vorgelaben me fich por ober in bemfelben perfonlich ober schriftlich gu melben, widrigenfalls ber ac. Cobn fur tobt erflart und fein Bermögen feinen nachften, fich als folche legitimirenden Erben jugesprochen werden wird. Schonlanke, ben 2. November 1855.

Rönigl. Rreisgericht, I. Abtheilung.

Bekanntmachung.

3m Depositorium bes unterzeichneten Gerichts wird für bie Erben bes am 5. November 1818 gu Roscianti verftorbenen Gutsbefigers Johann v. Rowiństi eine nachlagmaffe von 1866 Thir. 7 Ggr. 8 Pf. verwaltet, auf welcher ein Arrest für die Erben ber Anna v. Rowińska notirt ift.

Die Gigenthumer Diefer Maffe event. beren Erben werden hiervon mit ber Aufforderung in Kenntniß gefest, fich binnen 4 Bochen unter Borlegung ber nothigen Legitimationspapiere gur Empfangnahme ber Maffe bei uns ju melben, widrigenfalls diefelbe aus bem Depositorium gur allgemeinen Jusiig-Dffigianten-Bittwenkaffe abgeliefert werden wird. Wreschen, ben 26. November 1855.

Königl. Kreisgericht, II. Abtheil.

Das in Jerzye unter Rr. 54 belegene Bohnhaus nebst Stallung und 1 morgen Gartenland ift du verkaufen. Räheres daselbst.

Bekanntmachung.

Die in der heutigen Posener Zeitung enthaltene Befanntmachung einer Berfammlung bes landwirthfcaftlichen Bereins am Conntag ben 16. b. DR.

in Obornit, wird bahin berichtigt, daß die Berfammlung ftatt Bormittags 11 Uhr erft Rachmittags 2 Uhr ftattfinden fann.

Dbornie, ben 11. Dezember 1855.

Der Königliche Landrath v. Reichmeifter.

In einer an ber Chauffee belegenen Stadt ift eine gut eingerichtete Seifensiederei nebft zwei bagu geborenden Säufern zu verkaufen. Raberes erfährt man in ber Erpedition biefer Zeitung.

Theodor Rratichmann, Uhrmacher in Bofen, Hôtel de Vienne, Bimmer Rr. 12 und 13, empfiehlt fich ju allen in diefes gach schlagenden Arbeiten.

Der Empfang recht hübscher Nouveaute's in Süten, Auffätzen, Sauben und Kränzen, direft von Paris, veran= laßt mich, einem hochgeehrten Publifum dieselben zum bevorstehenden Weihnachtsbedarf unter Zusicherung ber billigften Preise zu empfehlen.

H. Zuromska geb. Schultz,

Friedrichsftraße Rr. 32.

Unterzeichneter empfiehlt jum bevor= ftehenden Weihnachtsfeste fein auf bas Bollftandigfte affortirtes Lager Glaceeund Winterhandschuhe.

J. Menzel.

Breslauerftraße 3. Gine Battenmaschine nebst Wolff fteht bei mir gum Berkauf. Auch empfehle ich die in meiner Fabrik fcon und fauber gearbeiteten Watten à Bfb. 9 Ggr., 24löthig 6 Sgr. 9 Pf. und 16lothig 4½ Sgr. Erin, ben 5. Dezember 1855.

David Badt,

## Pianoforte's

aus den renommirtesten Fabriken empfiehlt eine reiche Auswahl Meyer Kantorowicz, Markt Nr. 52. Martt Mr. 48. Martt Mr. 48.

Die neue Effigfabrif bon G. M. Wagner empfiehlt starken Rochessig zu jedem beliebigen Preise und Quantum, das Quart zu 1 Sgr.

Marft Mr. 48. Markt Nir. 48. Marft Mr. 48. Markt Mr. 48.

Bu jeder Zeit wird vorzüglicher warmer Glühwein, das Glas 2 Sgr., als auch:

Rothwein und

Weißwein, zur Bowle besonders geeignet, das Quart à 7 Sgr.

Lünel, ausgezeichneter Qualität, das Quart 12 Sgr., so wie alle Gat= tungen von ausländischen Weinen zu annehmbaren und beliebigen Prei= sen verabreicht.

G. M. Wagner. Martt Der. 48. Markt Mr. 48. Große Zuderwaaren = Ausstellung bei . Freundt, am Bilhelmsplag Rr. 8. Die Konditorei, Bonbon= u. Choto= laden = Fabrik

A. SZEDINZICI.

vis à vis der Bostuhr, empfiehlt ihre reichhaltiger als sonft ausgestattete Ausftellung bon Buckermaaren zu ben folibeften Breifen. Beftellungen aller Urt werden gur größten Bufriedenbeit ausgeführt.

Frischer Aftrach Caviar, geräucherten Befer : Lache, Samb. Budlinge, Rieler Sprotten empfing

Juent Appel, Bilhelmsftr. 9. Frischen Berliner Kub., Kräuter., Schweizer und Limburger Kafe, so wie Schweizer Butter empfing und führt stets führt stets Bergftraße Dr. 1.

Schönfte fuße Pflaumen, à Pfund 3 Ggr., für 1 Thir. 11 Pfd. und pro Quart 31 Ggr., empfiehlt Bowystanowski, Bergftr. Rr. 1.

Steavinlichte in allen Gattungen, das Pack zu 8, 9, 9½ u. 10 Sgr., empfiehlt

Bilhelmsplay 16.a. "gum golbenen Unter". Grifden grauen großförnigen 21ftrachanischen Caviar empfing Isidor Busch.

Stett. Bechte (frifd, groß u. belitat) empfangt Donnerftag fr. 9 U. Rletichoff, Capiehapl. 7. (i. b. Muhle). 

Meine Beffenfloffe haben ihrer Schönheit fo und Bohlfeilheit wegen mahrend ber vorjahrigen Beihnachtszeit in Bofen fo allgemeinen Beifall erhalten, daß ich mich veranlaßt fand, auch für die biesjährige Beihnachtegeit ein brillantes Affortiment ichwerer Cammet, (6) Brotat:, Cafimir: und Ceiden: Weftenftoffe ju halten, welche ich ju ben bekannten außergewöhnlich wohlfeilen Preisen zu verkaufen wiederum auch Dieses Jahr in ben Stand gefett bin.

Bedes Stud tann nach dem gefte umgetauscht werden.

Wilhelmsftraße Rr. 10, neben dem General - Rommando.

fertiger Rinber-Sachen in allen Stoffen und Façons, fich besonders ju Beihnachtsgeschenken eignend. A. Teschendorff & Comp. Friedrichsstraße Rr. 19.

Bum Weibnachtsfeste empfiehlt Weiß: Stickereien gu bedeutend herabgefesten Breifen und Zaffet-Schur: gen in geschmackvoller Auswahl S. Landsberg jun.,

Hamburger Wolle in ben schönften Schattirungen verfauft bas Loth gu 2. Goldschmidt, Martt 62. 2 Ggr.

Wilhelmsftraße 10.

Binter - Baletots, Rode, Beinfleiber, Beften, Zalma: und Almabiva - Mantel, Sausund Schlafrode neuester Façons, empfiehlt zu billigen Preisen

die Tuch: u. Garderoben: Sandlung von Jacob Hantorowicz.

Wilhelmestraße Rr. 10 Parterre.

Um in 4 Tagen meinen fleinen 🦃 Waarenbestand ganglich zu raumen, werden fammtliche Artifel, und namentlich Barege, Jaconnet und Organdy-Roben, so wie Mäntel und Mantelets zu auffallend billigen Breifen ? verfauft.

Pofen, ben 13. Dezbr. 1855. Mener Hall. Wilhelmsftr. Mr. 8.

66666666666666 !91. Martt 91! Große Weihnachts = Austrellung.

B. Löwenthal jun., Markt 91, vis à vis der alten Brodhalle.

Weihnachtsgeschenke von Porzellan, Steingut und Glasgegenftanden empfiehlt billiaft

Mener Gutmacher. Kämmereiplag. Alle Sorten Bier- und Beinflaschen empfiehlt billigft Rämmereiplag. Meher Gutmacher. Borgellan-Gefchirre zu Geftlich feiten werden verlieben Mener Gutmacher. Rammereiplay.

Empfehlenswerthe 2Beibnachts-Geschenfe.

Die feinften Berliner Urmlehnftuble, Rahtoiletten, Faulenzer, Fußbanken, Batentmatragen 2c. find billig zu haben in ber Möbelhandlung von &. Seu= mann, Tapezier, Marft- und Breslauerftr.-Ecfe.

Besten englischen Coaks, beste englische Steinkohlen bei D. L. Lubenau Wwe. & Sohn.

Solg=Berfauf. Buchen, birfen und eichen Rlobenholz wird wegen Mangel an Raum billig verkauft Sinter - Wallischei Nr. 114, neben dem Ralkofen.

Breiteftrage Mr. 25.

Frisch gebrannter Ralt ift fortwährend zu haben in der Kalfbrennerei zu Grofdorf bei Birnbaum bei

Theodor Werner. Gin aus Amerifa zurudgefehrter, unverheiratheter Baftor, vorher ichon lange Sauslehrer, wünscht wieber eine folche Stelle, bei ber nicht Mufit verlangt

wird. Wer und mo? fagt bie Exped. b. 3tg. Gine möblitte Stube zu vermiethen Reueftraße a. b. griechischen Rirche. Raberes beim Bergolder (6. Soben.

Ein auch mehrere Penfionaire konnen, bei Rach= hulfe der Schularbeiten, freundlich und bequem placirt werben St. Martin Rr. 72. beim Buchhalter C. Banich

Maturalien.

Gine große Auswahl Conchplien und Mi: nevalient ift täglich von 1 Uhr ab zum Berkauf ausgestellt, bei nur furgem Aufenthalt und billigen Breifen. Unterzeichneter bittet um gutige Beachtung.

Das Berkaufslokal befindet fich Breslauerstraße, bicht an der Realschule, im Hotel de Saxe Bimmer Mr. 8 Parterre. F. Bleil.

Donnerstag ben 13. Dezember bei musikalischer Abendunterhaltung frifche Burft und Sauerfraut, 28. Rabte, wozu ergebenft einladet Wallischei Nr. 93.

Walfenstein's Lofal. Donnerstag ben 13. b. Dits. jum Abendeffen frijche Burft und Sauerfohl. Ergebenfte Ginladung.

Donnerstag ben 13. Dezbr. c. Gisbeine bei 2. Ruttner, fleine Gerberftraße.

Posener Markt = Bericht vom 12. Dezember.

| traderilar on Hallmade                                                                                                                                                                                | Bon                              |                                                |                                                                    | Bis                             |                                          |         |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|---------|--|--|
| a bem 1. Juni 1933 uno                                                                                                                                                                                | Thir. Sgr. Vf.                   |                                                |                                                                    | Thir. Egr. Bi                   |                                          |         |  |  |
| Kein. Weizen, d. Schff. zu 16 Mg. Mittel-Weizen. Ordinairer Weizen Reggen, schwerer Sorte Koggen, leichtere Sorte Große Gerfte Kleine Gerfte Lafer Kocherbsen Winter-Nübsen                           | 4 3 2 3 3 - 2                    | 20<br>20<br>25<br>12<br>2<br>-<br>2<br>15<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>6<br>-<br>6<br>-<br>-<br>6<br>-<br>-<br>-<br>- | 5<br>4<br>3<br>3<br>-<br>2<br>1 | 5<br>5<br>20<br>10<br>-<br>12<br>20<br>- | 1011116 |  |  |
| Binter-Naps Sommerrühfen Budmeizen Budmeizen Butter, ein Faß zu 8 Pfb. Seu, der Etr. zu 110 Bfd. Strob, d. Schod zu 1200 Pfd. Nüddl, der Etr. zu 110 Pfd. Spiritus: die Tonne am 11. Dezdr. de 20 Tr. | -<br>-<br>2<br>-<br>9<br>-<br>29 | 15<br>22<br>-                                  | 1076                                                               |                                 |                                          |         |  |  |
| Die Martt - Kommiffion.                                                                                                                                                                               |                                  |                                                |                                                                    |                                 |                                          |         |  |  |

### Borfen: Getreibeberichte.

Berlin, 11. Dezbr. Wind: Oft. Barometer: 283". Thermometer: —8°, fruh —15°. Witterung: bide

Beigen mubfam fur ben Bedarf zu verwerthen. Gin Partiechen 86 Pfb. gelb. a 118 Rt. vertauft. Roggen gur Stelle blieb überwiegend offerirt und

singen Auf Seine ermäßigten Forberungen nur schwer-fälligen Abjad als Conjum. 84—85 Pfb. a 90 Rt. ab Bahn verkauft. Für Termine war Anfangs des Marktes die Haltung sest; im Laufe besselben aber drückte über-wiegendes Angebot elwas und als eben die Stimmung fich bessern zu wollen schien, wurde diese Tendenz burch neue telegr. Verkaufsordres wieder unterdrückt. Oelsaat ohne Aenderung.

Rubbl fest im Werthe und auscheinlich auch beachteter Seitens ber Raffineurs und Terminkaufer. Umfag giem-

Spiritus weniges unter geftrige Rotirungen bertauft,

wurde aber boch fest gehalten, was größere Umfage be-

binderte, bei sonst guter Raufull.

Beizen soco nach Qual. gelb u. bunt 115—128 Mt., bochd. u. weiß 122—136 Mt., untergeordnet 94—114 Mt.

Roggen soco p. 2050 Pfd. nach Qual. 90—91 Mt., Dez. 91½—91—91½—91 bez. u. Gd., 91½ Br., Dez.-Jan.

91 bez. u. Gd., 91½ Br., Jan.-Febr. 91½ bez., p. Frühj.

90 bis 89½—½—89 bez. u. Gd., 89½ Br.

Gerste, große soco 58—63 Mt.

Hafer soco nach Qual. 37—39½ Mt., p. Frühj. 50 Pfd.

413 Mt. bez.

41½ Mt. bez.

Erbsen, Kochwaare 90—96 Mt., Futterwaare 86—88 Mt.
Naps 133—129 Mt.

Binterrühsen 131—127 Mt.

Sommerrühsen 110—108 Mt.

Eeinsaat 95—90 Mt.

Müböl loco 18½ bez., 18½ Br., p. Dez. u. Dez.-Zan.
18—18½ bez. u. Br., 18 Gb., p. Jan.-Febr. 18½—18½
bez., 18½ Ar., 18½ Gb., p. Febr.-März 18½ bez., 18½ Br.,
18½ Gb., p. April-Mai 18 bez., Ar. u. Gb.

Leinöl loco u. Liefs. 173—1.

Janföl loco u. Lief. Dez.-Jan. 16½ Br., p. Frühj.

16 Br. Spiritus loco, ohne Faß 32½—32½ bez., mit Faß 32½ bez., Dez. u. Ocz.-Jan. 32½—½ bez. u. Gb., 32½ Br., Jan.-Febr. 33½ Br., 33 bez. u. Gb., Febr.-Marz 33½ Br., 33 Gb., 33½ bez., Mārz-April 34 Br., 33½ Gb., April-Mai 34½ Br., 34 Gb., 34½—34—34½ bez.

Stettin, 10. Dezember. Starker Frost. Morgens im Freien: — 18° R. Leichter Rebel. Winds: S. Geschäft still. Weizen obne Umsaß; soco 84—90 Kfd. gelber 114 Rt. Br., 86—90 Kfd. 116 Rt. Br., p. Frühi. 88—89 Kfd. gelber 127 Rt. Br.

Roggen stau, soco 84—86 Kfd. p. 82 Kfd. 90½ Rt. bez., 86 Kfd. p. 82 Kfd. p. Dez. 89 Rt. bez., p. Frühj. 90 Rt. Br., p. Febr. März 90½ Rt. bez., p. Frühj. 90 Rt. bez., p. Frühj. 90 Rt. bez., p. Frühj. 74—75 Kfd. große 66½ Rt. bez., p. Frühj. 74—75 Kfd. große 67½ Rt. Br., ohne Benennung 67 Rt. Br.

Hang Grafer, p. Frühl. 50—52 Pfb., mit Ausschluß bon poln. u. preuß., 42½ Rt. Gb.

Erbfen, loco fleine Roch= 92 Rt. bes.

Heutiger Landmarkt: Beitger Anomartt: Beizen Roggen Gerste Hafer Erbsen 96 a 116, 88 a 92, 60 a 64, 40 a 44, 90 a 94 Mt. Mübbl unverändert, loco 17½ Rt. Br., p. Dez. 17½ Rt. bez., p. Dez. San. do., p. April Mai 18 Rt. bez.

u. 9d. Spiritus behauptet, am Landmarkt ohne Faß 1048 bes., loco ohne Faß 1048 bes., p. Dez. 104 g Br., 11 g Gd., p. Dez.-Jan. do., p. Jan.-Febr. 104 g Br., p. Frühl. 107, g bez., 102 g Br., 104 g Gd.

Bint ohne Sandel. (Dft. 3tg.) Breslau, 10. Dez. Geit gestern ift es wieder talter, mit borbergegangenem ftarten Schneefall. Beute frub

An ber Borje. Roggen ganz ohne Kanbel und Breife mie folgt zu notiren: Dez. 89 Br., Jan. 90 Br., 89 Gd., Jan-Mai 89 Gb., Frühj. 91 Br.

Spiritus bei fester Stimmung nur geringfügiger Han-bel. Wir notiren: loco 15½ bez., Dez. 15½ bez. u. Gb., Jan. 15½ bez., Januar-Mai 15½ bez., April-Mai 15½ Wb. Mai-Juni 15½ Gb.

Rartoffelspiritus p. Eimer a 60 Quart ju 80 % Tralles heute 15 Rt. Gb.

Breslau, 10. Dezbr. Breife ber Cerealien. feine, mittel, orb. Waare.

156 - 167 147-154 73 Ggr. 93 Weißer Weigen Gelber bito 111-113 109 Roggen 68 66 38 43- 44 40 . 110-115 105 

Commerfrucht 117-120 112 (Brest. Sbbl.)

Wafferstand der Warthe:

am 11 Degbr. Borm. 8 uhr 3 fuß 6 Boll,

| vom 11. | vom 10.

## Berliner Börse vom 11. und 10. December 1855.

| Preuss. Fonds- und Geld Course.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Eisenbahn - Aktien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Direction of the total and     | TOM TO.      | 06 1 - 61 - 21 003 11                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| vom 11.   vom 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | vom 11.   vom 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DüsseldE. Pr. 4 — — Pr. 5 — —  |              | Rhein. v. St. g. 3   82   82   8   82   etw bz   RuhrortCref. 3   83   8   83   8   8   8   B |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | The state of the s | Fr. StEis. 5 100 bz            | 101 bz       | RuhrortCref. 31 831 B 831 B Pr. I. 41                                                         |
| Pr.Frw. Anleihe 41 101 G 101 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Pr. 3 268 bz                 | 2681 bz      | - 4 87 G 87 G                                                                                 |
| StAnl. 1850 41 101 bz 101 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | II. Em. 4 87 bz 88 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LudwigshBex. 4 160 bz          |              | StargPosener 31 933 B 933 bz                                                                  |
| - 1852 4½ 101% bz 101% bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MagdHalberst. 4                | 1991 B       | - Pr. 4                                                                                       |
| 1853 4 - 98 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MagdWittenb. 4                 | Dill Brist   | 11. 41 _ 995 G                                                                                |
| 1804 49 1014 02 1019 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Amst. Rotterd. 4 762 etw bz 762 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Pr. 41                       | 40-00        | Thüringer 4 1103 bz 1103 bz                                                                   |
| PramAnleihe 31 1084 bz 1082 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tringe Trotterd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mainz-Ludwh, 4 113 B           | 113 G        | Pr. 41 1001 G 1001 G                                                                          |
| StSchuldsch. 3½ 85¾ B 86 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Belg. g. Pr. 4 - 80½ bz 81 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mecklenburger 4 513-1 bz       | 523-511bz    | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                       |
| Section 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pr. 5 1014 bz 1014 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MünstHam. 4 925 G              | 921 G        | Wilhelms-Bahn 4 203-203 by 205 bz                                                             |
| IL. U.L. C. L. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - II. Em. 5 101 B 101 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NeustWeissb. 41 -              | 1403 G       | - Neue - 164-163 by 162-163 bz                                                                |
| Berl. Stadt-Obl. 4 - 1011 bz 84 bz 84 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DtmS. P. 4 88 B 88 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NiederschlM. 4 923 bz          | 923 bz       | Pr 4 901 B 903 B                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Berlin-Anhalt. 4 164-1633bz 164-1642bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pr. 4 93 B                     | 93 B         |                                                                                               |
| M. C. At. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Pr. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pr. I. II. Sr. 4 93 B          | 93 B         | Add Tollus. Tollus.                                                                           |
| Ostpreuss,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BerlHamburg. 4 1143 bz 1143 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | III 4 93 B                     | 93 B         | Braunschw. BA. 4 125 B 126 B                                                                  |
| I CHANGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Pr. 41 1021 G 1023 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IV 5 1021 B                    | 1021 B       | Weimarsche - 4 1148 B 1143 bz.u B                                                             |
| Posensche - 4 1014 B 1014 B - neue - 31 918 B 918 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | II. Em. 41 102 B 102 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Niederschl. Zwb 4 54 G         | 5/ ha        | Darmst 110-1093 bz 110 bz u B                                                                 |
| Schlesische - 3 91 B 91 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BerlPMagd. 4 982-98 bz 982 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nordb. (Fr. W.) 4 531-5 bz     | 535-3 u b bz | Oesterr. Metall. 5 69 bz u B 69 bz                                                            |
| Westpreuss 32 88 B 88 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Pr. A. B. 4 924 G 924 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pr. 5                          |              | - 04er PA. 4 921 B. 915 WEW                                                                   |
| K. u. N. Rentbr. 4 95 bz 95 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L. C. 41 994 bz 994 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Oberschl. L. A. 31 2191 B      | 220 B        | 92 bg                                                                                         |
| Pomm. 4 968 bz 96 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | L. D. 41 99 B 99 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - B. 31 1881 B                 | 1881 bz      | - NatA. 5 721 bz u B 72-721 bz                                                                |
| Posensche - 4 93 B 93 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Berlin-Stettiner 4 167 bz 166-1674b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pr. A. 4                       | 11012 11017  | RussEnglA 5 962 B 904 B                                                                       |
| Preussische - 4 951 G 951 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pr. 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | B. 31 821 B                    | 824 B        | - 5 % Anleihe 5   85 B   864 B                                                                |
| Westph. R 4 964 G 964 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BrslFreibSt. 4 141 B 142 etw ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D. 4 908 B                     | 908 B        | Pln. Sch 0. 4 722 bz 723 et b u G                                                             |
| Sächsische - 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Neue 4 124 B 125 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - E. 3½ 798 bz                 | 791 B        | Poln. Pfandbr. 4                                                                              |
| Schlesiche - 4 942 bz 942 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prz.W. (StV.) 4 46 G           | 464 bz       | - III. Em. 89½ bz u G 89½ G                                                                   |
| Pr. Bkanth Sch. 4 123 G 123 bz u (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | G - Pr. 41 101 B 101 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ser. 1. 5                      | 100 B        |                                                                                               |
| 0D. B. O. 4½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | II. Em. 5 103 G 103 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - II 5 -                       | - 30138      | - A. 300 Fl. 5 84½ bz 84½ bz                                                                  |
| aut melder ein Erret ihr bie Geben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rheinische 4 1134-1144-        | 1132-1142-   | - B. 200 Fl - 19 B 19 B                                                                       |
| Friedrichsd'or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - III. Em. 4 894 bz 894 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 236 the Merian if ber          | 114 bz       | Kurhess 40 Tlr 36 G G 36 bz Badensche 35Fl - 25 bz 25 B                                       |
| Louisd'or - 1093 bz 1092 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IV. Em. 4 898 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - (St.) Pr. 4 1133-1144b       | 114 bz       |                                                                                               |
| William District March 1 Control of the Control of | Düsseld - Elberf. 4 1081 B 1108-1081b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 91 8 B                       | 91 B         | Illamo, A . AA.                                                                               |
| Die Borge wan flau gestimmt ur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nd die Course grösstentheils rückgängig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | linerva - Aktien 1025 Dezahlt. | Geraer Bank  | - Aktien 103-1002 ocamit. Indringische                                                        |

Die Börse war flau gestimmt und die Course grösstentheils rückgängig. Minerva-Aktien 102½ bezahlt. Geraer Bank-Aktien 103-102½ bezahlt. Thüringische Bank-Aktien 100 Brief. — Von Wechseln waren Paris und Wien höher. — Eine neue russische Sprocentige Anleihe von 50 Millionen bei Stieglitz u. Co. kam a 86 Procent an die Börse; dieselbe bietet gegen die früheren Anleihen den Vortheil; dass die Zinszahlung auch in Amsterdam und Hamburg zu festen Coursen erfolgt.

Breslau, den 40. December. Oberschlesische Litt. A. — B. 218\(^3\_4\) G. Litt. B. — B. 188\(^1\_4\) G. Breslau-Schweidnitz-Freiburger 140\(^1\_2\) B. — G. Wilhelmsbahn (Kosel-Oderb.) — B. 205 G. Neisse-Brieger 69\(^3\_4\) B. — G. Oesterreichische Banknoten 93\(^3\_3\) B. — G. Polnische Bank-Billets — B. 88\(^1\_6\) G. Dukaten — B. 94\(^1\_4\) G. Louisd'or 110 B. — G. Flaue Börse und weichende Course.